

MIV.CO







Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto



1

## Gottfried Keller's

Gesammelte Werke.

440

Bierter Band.



Berlin.

Verlag von Wilhelm Hert.
(Besseriche Buchkandlung.)
1889.



Die

## Leute von Seldwyla.

Erzählungen

von

Gottfried Keller.



Erfter Band.



Berlin.

Verlag von Wilhelm Hert.
(Besseriche Buchhanblung.)

1889.

3580

## Inhalt.

|  |      |      |      | 6 | Sette |
|--|------|------|------|---|-------|
|  |      | •    |      |   | 13    |
|  |      |      | ٠    |   | 74    |
|  |      |      |      |   | 160   |
|  |      |      |      |   | 215   |
|  |      |      |      |   | 266   |
|  | <br> | <br> | <br> |   |       |

かなかびゃ





Feldwyla bedeutet nach der älteren Sprache einen wonni= gen und sonnigen Ort, und so ist auch in der That die kleine Stadt dieses Ramens gelegen irgendwo-in der Schweiz. Sie steckt noch in den gleichen alten Ringmauern und Türmen, wie vor dreihundert Jahren, und ist also immer das gleiche Rest: die ursprüngliche tiefe Absicht dieser Anlage wird durch den Umstand erhartet, daß die Gründer der Stadt dieselbe eine gute halbe Stunde von einem schiffbaren Flusse angepflanzt, zum deutlichen Zeichen, daß nichts daraus werden folle. Aber schön ist sie gelegen, mitten in grünen Bergen, die nach der Mittag= feite zu offen find, fo daß wohl die Conne herein fann, aber fein rauhes Luftchen. Deswegen gebeiht auch ein ziemlich guter Bein rings um die alte Stadtmauer, mährend höher hinauf an den Bergen unabsehbare Waldungen sich hinziehen, welche das Bermögen der Stadt ausmachen; denn dies ist das Wahrzeichen und sonderbare Schickfal derfelben, daß die Bemeinde reich ist und die Bürgerschaft arm, und zwar so, daß fein Menich zu Seldmyla etwas hat und niemand weiß, wo= von sie seit Jahrhunderten eigentlich leben. Und sie leben sehr

Instig und guter Dinge, halten die Gemütslichkeit für ihre besondere Kunst und wenn sie irgendwo hinkommen, wo man
anderes Holz brenut, so kritisieren sie zuerst die dortige Gemütlichkeit und meinen, ihnen thue es doch niemand zuvor in dieser Hantierung.

Der Kern und der Glang des Bolkes besteht aus den jungen Leuten von etwa zwanzig bis fünf=, sechsunddreißig Jahren, und diese find es, welche den Ton angeben, die Stange halten und die Herrlichkeit von Seldwyla darstellen. Denn während diefes Alters üben fie das Gefchaft, das Sandwert, den Vorteil oder mas fie sonst gelernt haben, d. h. fie laffen, fo lange es geht, fremde Leute für sich arbeiten und benuten ihre Profession zur Betreibung eines trefflichen Schuldenverkehres. der eben die Grundlage der Macht, Herrlichkeit und Gemüt= lichkeit der Herren von Seldwyl bildet und mit einer ausge= zeichneten Gegenseitigkeit und Berständnisinnigkeit gewahrt wird: aber wohlgemerkt, nur unter dieser Aristokratie der Jugend. Denn so wie einer die Grenze der besagten blühenden Jahre erreicht, wo die Männer anderer Städtlein etwa anfangen, erst recht in sich zu geben und zu erstarken, so ist er in Seldwyla fertig; er muß fallen laffen und halt sich, wenn er ein ganz gewöhnlicher Seldwyler ift, ferner am Orte auf als ein Ent= frafteter und aus dem Paradies des Credites Berftogener, oder wenn noch etwas in ihm stedt, das noch nicht verbraucht ift, fo geht er in fremde Rriegsbienfte und lernt dort für einen fremden Tyrannen, was er für fich felbst zu üben verschmäht hat, sich einzuknöpfen und steif aufrecht zu halten. Diese kehren als tüchtige Rriegsmänner nach einer Reihe von Jahren zurück

und gehören dann zu den besten Exerziermeistern der Schweig, welche die junge Mannschaft zu erziehen wissen, daß es eine Lust ist. Andere ziehen noch anderwärts auf Abenteuer aus gegen das vierzigste Sahr hin, und in den verschiedensten Welt= teilen fann man Seldwyler treffen, die fich alle dadurch aus= zeichnen, daß sie sehr geschickt Fische zu essen verstehen, in Australien, in Californien, in Texas, wie in Paris ober Ronftantinopel.

Bas, aber zurückbleibt und am Orte alt wird, das lernt dann nachträglich arbeiten, und zwar jene frabbelige Arbeit von taufend kleinen Dingen, die man eigentlich nicht gelernt, für den täglichen Kreuzer, und die alternden verarmten Seldwyler mit ihren Weibern und Kindern sind die emsigsten Leutchen von ber Welt, nachdem fie das erlernte Sandwerk aufgegeben, und es ist rührend anzusehen, wie thätig sie dahinter her sind, sich die Mitteldjen zu einem guten Stückchen Fleisch von ehedem zu erwerben. Solz haben alle Bürger die Fülle und die Be= meinde verkauft jährlich noch einen guten Teil, woraus die große Armut unterstütt und genährt wird, und so steht das alte Städtchen in unveränderlichem Kreislauf der Dinge bis heute. Aber immer find sie im gangen zufrieden und munter, und wenn je ein Schatten ihre Seele trübt, wenn etwa eine allzu hartnäckige Geldklemme über der Stadt weilt, fo vertreiben fie fich die Zeit und ermuntern sich durch ihre große politische Beweglichkeit, welche ein weiterer Charakterzug der Seldwyler Sie find nämlich leidenschaftliche Parteileute, Berfassungs= revisoren und Antragsteller, und wenn sie eine recht verrückte Motion ausgeheckt haben und durch ihr Großratsmitglied stellen

laffen, oder wenn der Ruf nach Berfaffungsänderung in Seldwyla ausgeht, so weiß man im Lande, daß im Augenblicke dort fein Geld zirkuliert. Dabei lieben fie die Abwechselung der Meinungen und Grundfätze und find stets den Tag darauf, nachdem eine administration Regierung gewählt ist, in der Opposition gegen dieselbe. es ein raditales Regiment, so scharen sie sich, um es zu ärgern, um den konservativen frömmlichen Stadtpfarrer, den sie noch gestern gehänselt, und machen ihm den Sof, indem sie sich mit verstellter Begeisterung in seine Rirche drängen, seine Predigten preisen und mit großem Geräusch seine gedruckten Traktätchen und Berichte ber Bafeler Miffionsgefellschaft umberbieten, natur= lich ohne ihm einen Pfennig beizusteuern. Sit aber ein Regi= ment am Ruder, welches nur halbwegs konfervativ aussieht. itracks drängen fie sich um die Schullehrer der Stadt und der Pfarrer hat genug an den Glafer zu zahlen für eingeworfene Besteht hingegen die Regierung ans liberalen Juriften, die viel auf die Form halten, und aus häcklichen Geldmännern, fo laufen fie flugs dem nächft wohnenden Sozialiften zu und ärgern die Regierung, indem sie denselben in den Rat wählen mit dem Feldgeschrei: Es sei nun genug des politischen Formenwesens, und die materiellen Interessen seien es, welche allein das Bolt noch fümmern tonnten. Seute wollen fie das Beto haben und fogar die unmittelbarfte Gelbstregierung mit permanenter Volksversammlung, wozu freilich die Seld= wyler am meiften Zeit hätten, morgen stellen fie fich übermüdet und blafiert in öffentlichen Dingen und laffen ein halbes Dugend alte Stillständer, die vor dreißig Sahren falliert und fich feit= her stillschweigend rehabilitiert haben, die Bahlen besorgen: als=

dann sehen sie behaglich hinter den Wirtshausseustern hervor die Stillständer in die Kirche schleichen und lachen sich in die Faust, wie jener Knabe, welcher sagte: Es geschieht meinem Bater schon recht, wenn ich mir die Hände verfriere, warum kauft er mir keine Handschuhe! Gestern schwärmten sie allein für das eidgenössische Bundesleben und waren höchlich empört, daß man Anno 48 nicht gänzliche Einheit hergestellt habe; heute sind sie ganz verseisen auf die Kantonalsouveränetät und haben nicht mehr in den Nationalrat gewählt.

Wenn aber eine ihrer Aufregungen und Motionen der Landesmehrheit störend und unbequem wird, so schieft ihnen die Regierung gewöhnlich als Beruhigungsmittel eine Unterstuchungskommission auf den Hals, welche die Verwaltung des Seldwyler Gemeindeguts regulieren soll; dann haben sie vollauf mit sich selbst zu thun und die Gesahr ist abgeleitet.

Alles dies macht ihnen großen Spaß, der nur überboten wird, wenn sie allherbstlich ihren jungen Bein trinken, den gährenden Mojt, den sie Sauser nennen; wenn er gut ist, so ist man des Lebens nicht sicher unter ihnen, und sie machen einen Höllenlärm; die ganze Stadt duftet nach jungem Bein und die Seldwylet tangen dann auch gar nichts. Je weniger aber ein Seldwyler zu Hause was taugt, um so besser hält er sich sonderderer Beise, wenn er ausrückt, und ob sie einzeln oder in Kompagnie ausziehen, wie z. B. in früheren Kriegen, so haben sie sich doch immer gut gehalten. Auch als Spekuslant und Geschäftsmann hat schon mancher sich rüstig umgethan, wenn er nur erst aus dem warmen sonnigen Thale herauskam wo er nicht gedieh.

N. B.

In einer so lustigen und seltsamen Stadt kann es an allerhand feltsamen Geschichten und Lebensläusen nicht fehlen, da Müßiggang aller Laster Anfang ist. Doch nicht solche Geschichten, wie sie in dem beschriebenen Charakter von Seldwyla liegen, will ich eigenklich in diesem Büchlein erzählen, sondern einige sonderbare Absällsel, die so zwischen durch passierten, gewissermaßen ausnahmsweise, und doch auch gerade nur zu Seldwyla vor sich gehen konnten.





## Pankraz, der Schmoller.

Auf einem stillen Seitenplätzchen, nahe an der Stadtmauer, lebte die Witwe eines Seldwylers, der schon lange sertig geworden und unter dem Boden lag. Dieser war keiner von den schlimmsten gewesen, vielmehr sühlte er eine so starke Sehnsucht, ein ordentlicher und seiter Mann zu sein, daß ihn der herrschende Tou, dem er als junger Mensch nicht entgehen konnte, angriss; und als seine Glanzzeit vorüber gegangen und er der Sitte gemäß abtreten mußte von dem Schauplatze der Thaten, da erschien ihm alles wie ein wüster Traum und wie ein Betrug um das Leben, und er bekam davon die Auszeh-rung und starb unverweilt.

Er hinterließ seiner Witwe ein kleines baufälliges Hänschen, einen Kartoffelacker vor dem Thore und zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter. Mit dem Spinnrocken verdiente sie Milch und Butter, um die Kartoffeln zu kochen, die sie pslanzte, und ein kleiner Witwengehalt, den der Armenpsleger jährlich auszahlte, nachdem er ihn jedesmal einige Wochen über den Termin hinaus in seinem Geschäfte benutzt, reichte gerade zu dem Kleiderbedarf und einigen anderen kleinen Ausgaben hin. Dieses Geld wurde immer mit Schmerzen erwartet, indem die ärmlichen Gewänder der Kinder gerade um jene verlängerten Wochen zu früh gänzlich schahast waren und der Buttertopf

überall seinen Grund durchblicken ließ. Dieses Durchblicken bes grünen Topsbodens war eine so regelmäßige jährliche Erscheinung, wie irgend eine am Himmel, und verwandelte ebenso regelmäßig eine Zeit lang die fühle, kümmerlichsfille Zusriedensheit der Familie in eine wirkliche llnzusriedenheit. Die Kinder plagten die Mutter um besseres und reichlicheres Essen; denn sie hielten sie in ihrem Unverstande für mächtig genug dazu, weil sie ihr Ein und Alles, ihr einziger Schutz und ihre einzige Oberbehörde war. Die Mutter war unzusrieden, daß die Kinder nicht entweder mehr Verstand, oder mehr zu essen, oder beides zusammen erhielten.

Besagte Kinder aber zeigten verschiedene Eigenschaften. Der Sohn war ein unausehnlicher Anabe von vierzehn Jahren, mit grauen Augen und ernsthaften Gesichtszügen, welcher des Morgens lang im Bette lag, dann ein wenig in einem zerzissenen Geschichtsz oder Geographieduche las, und alle Abend, Sommers wie Binters, auf den Berg lief, um dem Sonnenzuntergang beizuwohnen, welches die einzige glänzende und pomphafte Begebenheit war, welche sich für ihn zutrug. Sie schien für ihn etwa das zu sein, was sür die Kansseute der Mittag auf der Börse; wenigstens kam er mit eben so abwechselnder Stimmung von diesem Vorgang zurück, und wenn es recht rotes oder gelbes Gewölk gegeben, welches gleich großen Schlachtsheeren in Blut und Feuer gestanden und majestätisch manövriert hatte, so war er eigentlich vergnügt zu nennen.

Dann und wann, jedoch nur selten, beschrieb er ein Blatt Papier mit seltsamen Listen und Zahlen, welches er dann zu einem kleinen Bündel legte, das durch ein Endchen alte Goldztresse zusammengehalten wurde. In diesem Bündelchen stack hauptsächlich ein kleines Heft, aus einem zusammengefalteten Bogen Goldpapier gesertigt, dessen weiße Rückseiten mit allerlei Linien, Figuren und aufgereihten Punkten, dazwischen Rauch=

wolken und sliegende Bomben, gefüllt und beschrieben waren. Dies Büchlein betrachtete er oft mit großer Besriedigung und brachte neue Zeichnungen darin an, meistens um die Zeit, wenn das Kartosselseld in voller Blüte stand. Er lag dann im blühenden Kraut unter dem blauen Himmel, und wenn er eine weiße beschriebene Seite betrachtet hatte, so schaute er drei Mal so lange in das gegenüberstehende glänzende Goldblatt, in welchem sich die Sonne brach. Im übrigen war es ein eigenssinniger und zum Schmollen geneigter Junge, welcher nie lachte und auf Gottes lieber Welt nichts that oder lernte.

Seine Schwester war zwölf Jahre alt und ein bilbschönes Kind mit langem und dickem braunen Jaar, großen braunen Angen und der allerweißesten Hautsarbe. Dies Mädchen war sanft und still, ließ sich vieles gefallen und murrte weit seltener als sein Bruder. Es besaß eine helle Stimme und sang gleich einer Nachtigall; doch obgleich es mit alle diesem freundlicher und lieblicher war, als der Knabe, so gab die Mutter doch diesem scheinbar den Borzug und begünstigte ihn in seinem Wesen, weil sie Erdarmen mit ihm hatte, da er nichts lernen und es ihm wahrscheinlicher Weise einmal recht schlecht ergehen konnte, während nach ihrer Ansicht das Mädchen nicht viel brauchte und schon deshalb unterkommen würde.

Dieses mußte baher unaufhörlich spinnen, damit das Söhnlein desto mehr zu essen bekäme und recht mit Muße sein einstiges Unheil erwarten könne. Der Junge nahm dies ohne weiteres an und geberdete sich wie ein kleiner Indianer, der die Beiber arbeiten läßt, und auch seine Schwester empfand hiervon keinen Verdruß und glaubte, das müsse so sein.

Die einzige Entschädigung und Rache nahm sie durch eine allerdings arge Unzukömmlichkeit, welche sie sich beim Essen mit List oder Gewalt immer wieder erlaubte. Die Mutter kochte nämlich jeden Mittag einen dicken Kartosselbrei, über welchen sie eine fette Milch oder eine Brühe von schöner branner Butter goß. Diefen Kartoffelbrei agen fie alle zu= fammen aus der Schüffel mit ihren Blechlöffeln, indem jeder vor sich eine Bertiefung in das feste Kartoffelgebirge hinein grub. Das Söhnlein, welches bei aller Seltsamkeit in Changelegenheiten einen strengen Ginn für militärische Regel= mäßigkeit benrfundete und ftreng barauf hielt, daß jeder nicht mehr noch weniger nahm, als was ihm zukomme, fah stets darauf, daß die Milch oder die gelbe Butter, welche am Rande der Schüffel umberfloß, gleichmäßig in die abgeteilten Gruben laufe; das Schwesterchen hingegen, welches viel harmlofer mar, suchte, sobald ihre Duellen versiegt waren, durch allerhand fünstliche Stollen und Abzugsgräben die wohlschmedenden Bächlein auf ihre Seite zu leiten, und wie fehr fich auch der Bruder dem widerfetzte und eben fo fünftliche Damme auf= baute und überall verstopfte, wo sich ein verdächtiges Loch zeigen wollte, fo wußte sie boch immer wieder eine geheime Aber des Breies zu eröffnen ober langte furzweg in offenem Friedensbruch mit ihrem Löffel und mit lachenden Augen in des Bruders gefüllte Grube. Alsdann warf er den Löffel weg, lamentierte und schmollte, bis die gute Mutter die Schüffel zur Seite neigte und ihre eigene Brühe voll in das Labnrinth der Ranale und Damme ihrer Rinder ftromen ließ.

So lebte die kleine Familie einen Tag wie den andern, und indem dies immer so blieb, während doch die Kinder sich auswuchsen, ohne daß sich eine günstige Gelegenheit zeigte, die Welt zu ersassen und irgend etwas zu werden, fühlten sich alle immer unbehaglicher und kümmerlicher in ihrem Zusammensein. Pankraz, der Sohn, that und lernte sortwährend nichts, als eine sehr ausgebildete und künstliche Art zu schmollen, mit welcher er seine Mutter, seine Schwester und sich selbst quälte. Es ward dies eine ordentliche und interessante Beschäftigung

für ihn, bei welcher er die mußigen Seelenkräfte sleißig übte im Ersinden von hundert kleinen häuslichen Trauerspielen, die er veranlaßte und in welchen er behende und meisterlich den steten Unrechtleider zu spielen wußte. Estherchen, die Schwester, wurde dadurch zu reichlichem Weinen gebracht, durch welches aber die Sonne ihrer Heiterkeit schnell wieder hervorstrahlte. Diese Oberslächlichkeit ärgerte und fränkte dann den Pankraz so, daß er immer längere Zeiträume hindurch schmollte und aus selbstgeschaffenem Nerger selbst heimlich weinte.

Doch nahm er bei dieser Lebensart merklich zu an Gesundheit und Aräften, und als er diese in seinen Gliedern anwachsen fühlte, erweiterte er seinen Wirkungskreis und strich
mit einer tüchtigen Bannwurzel oder einem Besenstiel in der Hand durch Feld und Bald, um zu sehen, wie er irgendwo
ein tüchtiges Unrecht auftreiben und erleiden könne. Sobald
sich ein solches zur Not dargestellt und entwickelt, prügelte er
unverweilt seine Widersacher auf das jämmerlichste durch, und
er erward sich und bewies in dieser seltsamen Thätigkeit eine
solche Gewandtheit, Energie und seine Taktik, sowohl im Ausspüren und Ausbringen des Feindes, als im Kampse, daß er
sowohl einzelne ihm an Stärke weit überlegene Jünglinge als
ganze Trupps derselben entweder besiegte, oder wenigstens einen
ungestraften Rückzug aussührte.

War er von einem solchen wohlgelungenen Abenteuer zurückgekommen, so schmeckte ihm das Essen doppelt gut und die
Seinigen erfreuten sich dann einer heitern Stimmung. Sines
Tages aber war es ihm doch begegnet, daß er, statt welche
auszuteilen, beträchtliche Schläge selbst geerntet hatte, und als
er voll Scham, Berdruß und But nach Hause kam, hatte
Sitherchen, welches den ganzen Tag gesponnen, dem Gelüste
nicht widerstehen können und sich noch einmal über das für
Pankraz ausgehobene Essen hergemacht und davon einen Teil

gegessen, und zwar, wie es ihm vorkam, den besten. Traurig und wehmütig, mit kann verhaltenen Thränen in den Augen, besah er das unanschuliche, kalt gewordene Restchen, während die schlimme Schwester, welche schon wieder am Spinnrädchen saß, unmäßig lachte.

Das war zu viel und nun mußte etwas Gründliches geschehen. Dhuc zu essen, ging Pankraz hungrig in seine Kammer, und als ihn am Morgen seine Mutter wecken wollte, daß er doch zum Frühltück käme, war er verschwunden und nirgends zu sinden. Der Tag verging, ohne daß er kam, und eben so der zweite und dritte Tag. Die Mutter und Sitherchen gerieten in große Angst und Not; sie sahen wohl, daß er vorsählich davon gegangen, indem er seine Habseligkeiten mitgenommen. Sie weinten und klagten unaufhörlich, wenn alle Bemühungen fruchtlos blieben, eine Spur von ihm zu entbecken, und als nach Berlanf eines halben Jahrs Pankrazius verschwunden war und blieb, ergaben sie sich mit trauriger Seele in ihr Schicksal, das ihnen nun doppelt einsam und arm erschien.

Wie lang wird nicht eine Woche, ja nur ein Tag, wenn man nicht weiß, wo diejenigen, die man liebt, jeht stehn und gehn, wenn eine folche Stille darüber durch die Welt herrscht, daß allnirgends auch nur der leiseste Hauch von ihrem Namen ergeht, und man weiß doch, sie sind da und atmen irgendwo.

So erging es der Mutter und dem Cstherlein fünf Jahre, zehn Jahre und fünfzehn Jahre, einen Tag wie den andern, und sie wußten nicht, ob ihr Pankrazius tot oder lebendig sei. Das war ein langes und gründliches Schwollen, und Cstherchen, welches eine schöne Jungfrau geworden, wurde darüber zu einer hübschen und seinen alten Jungfer, welche nicht nur aus Kindestreue bei der alternden Mutter blieb, sondern eben sowohl aus Rengierde, um ja in dem Angenblicke da zu sein,

wo der Bruder sich endlich zeigen würde, um zu sehen, wie die Sache eigentlich verlaufe. Denn sie war guter Dinge und glaubte sest, daß er eines Tages wiederkäme und daß es dann etwas Rechtes auszulachen gäbe. Uebrigens siel es ihr nicht schwer, ledig zu bleiben, da sie klug war und wohl sah, wie bei den Seldwylern nicht viel dahintersteckte an danerhaftem Lebensglücke und sie dagegen mit ihrer Mutter unveränderlich in einem kleinen Wohlständen lebte, ruhig und ohne Sorgen; denn sie hatten ja einen tüchtigen Esser weniger und brauchten für sich saft gar nichts.

Da war es einst ein heller schöner Sommernachmittag, mitten in der Woche, wo man so an gar nichts denkt und die Leute in den fleinen Städten fleißig arbeiten. Der Glang von Seldwyla befand fich famtlich mit bem Sonnenschein auf ben übergrünten Regelbahnen vor dem Thore oder auch in fühlen Schänkstuben in der Stadt. Die Falliten und Alten aber hämmerten, näheten, fcynfterten, flebten, fchnigelten und baftelten gar emfig darauf los, um den langen Tag zu benuten und einen vergnügten Abend zu erwerben, den fie nunmehr zu würdigen verstanden. Auf dem kleinen Plate, wo die Witwe wohnte, war nichts als die stille Sommersonne auf dem begraften Pflafter zu feben; an den offenen Tenftern aber ar= beiteten ringsum die alten Leute und fpielten die Rinder. Sinter einem blühenden Rosmaringartchen auf einem Brette faß die Witme und fpann und ihr gegenüber Eftherchen und nahete. Es waren ichon einige Stunden feit dem Gffen ver= floffen und noch hatte niemand eine Zwiesprache gehalten von der ganzen Rachbarschaft. Da fand ber Schuhmacher mahr= icheinlich, daß es Zeit fei, eine kleine Erholungspaufe gu er= öffnen, und niefte fo laut und mutwillig: Supfchi! daß alle Fenster gitterten und der Buchbinder gegenüber, der eigentlich fein Buchbinder mar, fondern nur fo aus dem Stegreif aller=

hand Pappfästchen zusammenleimte und an der Thure ein verwittertes Glasfaftden hängen hatte, in welchem eine Stange Siegellack an der Sonne frumm wurde, diefer Buchbinder rief: Bur Gesundheit! und alle Rachbargleute lachten. Giner nach dem andern stedte den Ropf durch das Fenster, einige traten fogar vor die Thure und gaben sich Prifen, und so war das Reichen gegeben zu einer kleinen Nachmittags=Unterhaltung und zu einem fröhlichen Gelächter während des Besperkaffees, der foon aus allen Säufern duftete und gichorierte. Diefe hatten endlich gelernt, sich aus wenigem einen Spaß zu machen. Da fam in dies Vergnügen herein ein fremder Leiermann mit einem schön polierten Orgelkasten, mas in der Schweiz eine ziemliche Seltenheit ist, da sie keine eingeborene Leiermänner besitzt. Er spielte ein sehnsüchtiges Lied von der Ferne und ihren Dingen, welches die Leute über die Magen ichon duntte und besonders der Bitwe Thränen entlockte, da sie ihres Bankrägdens gedachte, das nun ichon viele Jahre verschwunden war. Der Schuhmacher gab dem Manne einen Kreuzer, er gog ab und das Plätichen wurde wieder ftill. Aber nicht lange nachher fam ein anderer Herumtreiber mit einem großen fremden Bogel in einem Räfig, den er unaufhörlich zwischen dem Gitter durch mit einem Stäbchen anftach und erklarte, fo daß der traurige Bogel feine Ruhe hatte. Es war ein Abler aus Amerifa; und die fernen blauesten Länder, über benen er in seiner Freiheit geschwebt, tamen ber Witme in ben Ginn und machten sie um fo trauriger, als sie gar nicht wußte, mas bas für Länder wären, noch wo ihr Söhnchen fei. Um ben Bogel zu feben, hatten die Rachbaren auf das Plätchen bin= austreten muffen, und als er nun fort mar, bilbeten fie eine Gruppe, steckten die Rasen in die Luft und lauerten auf noch mehr Merkwürdigkeiten, da sie nun doch die Lust ankam, den übrigen Tag zu vertrödeln.

Diefe Luft murbe benn auch erfüllt und es bauerte nicht lange, bis das allergrößte Spektakel fich mit großem Lärm näherte unter bem Zulauf aller Rinder bes Städtchens. Denn ein mächtiges Ramel schwankte auf den Platz, von mehreren Uffen bewohnt; ein großer Bar wurde an feinem Raseuringe herbeigeführt; zwei oder drei Männer waren dabei, furg ein ganger Barentang führte fich auf und ber Bar tangte und machte feine possierlichen Runfte, indem er von Zeit zu Zeit unwirsch brummte, daß die friedlichen Leute sich fürchteten und in icheuer Entfernung dem wilden Befen guschauten. Githerchen lachte und freute sich unbandig über den Baren, wie er fo zierlich umberwatschelte mit feinem Stecken, über bas Ramel mit feinem felbstwergnügten Gesicht und über die Affen. Die Mutter bagegen mußte fortwährend weinen; benn ber bofe Bar erbarmte fie, und fie mußte wiederum ihres verschollenen Sohnes gedenken.

Ms endlich auch dieser Auszug wieder verschwunden und es wieder still geworden, indem die aufgeregten Nachbaren sich mit seinem Gesolge ebenfalls aus dem Staube gemacht, um da oder dort zu einem Abendschöppchen unterzukommen, sagte Estherchen: "Mir ist es nun zu Mute, als ob der Pankraz ganz gewiß heute noch kommen würde, da schon so viele unserwartete Dinge geschehen und solche Kamele, Assen und Bären dagewesen sind!" Die Mutter ward böse darüber, daß sie den armen Pankraz mit diesen Bestien sozusagen zusammens zählte und auslachte, und hieß sie schweigen, nicht inne werdend, daß sie ja selbst das gleiche gethan in ihren Gedanken. Dann sagte sie seufzend: "Ich werde es nicht erleben, daß er wiederskommt!"

Indem sie dies sagte, begab sich die größte Merkwürdigsteit dieses Tages und ein offener Reisewagen mit einem Cytrasposition suhr mit Macht auf das stille Plätchen, das von der

Abendsonne noch halb bestreift war. In dem Wagen saß ein Mann, der eine Mütze trug wie die französischen Offiziere sie tragen, und eben so trug er einen Schnurr= und Kinnbart und ein gänzlich gebräuntes und ausgedörrtes Gesicht zur Schau, das überdies einige Spuren von Kugeln und Säbel= hieben zeigte. Auch war er in einen Burnus gehüllt, alles dies, wie es französische Militairs aus Afrika mitzubringen pflegen, und die Füße stemmte er gegen eine kolossale Löwen= haut, welche auf dem Boden des Wagens lag; auf dem Rücksitze vor ihm lag ein Säbel und eine halblange arabische Pfeife neben anderen fremdartigen Gegenständen.

Dieser Mann sperrte ungeachtet bes ernsten Gesichtes, bas er machte, die Augen weit auf und fuchte mit benfelben rings auf dem Plate ein Saus, wie einer, der aus einem schweren Traume erwacht. Beinahe taumelnd sprang er aus dem Bagen, der von ungefähr auf der Mitte des Platichens still hielt; boch ergriff er die Löwenhaut und feinen Gabel und ging fogleich ficheren Schrittes in das Sauschen der Bitme, als ob er erft vor einer Stunde aus demfelben gegangen mare. Die Mutter und Citherchen sahen dies voll Berwunderung und Rengierde und horchten auf, ob der Fremde die Treppe herauf fame; benn obgleich fie kann noch von Bankragins gefprochen, hatten sie in diesem Augenblick keine Ahnung, daß er es sein tonnte, und ihre Gedanken waren von der überrafchten Reugierde himmelweit von ihm weggeführt. Doch urplötlich er= fannten fie ihn an der Art, wie er die oberften Stufen über= fprang und über ben furzen Flur weg fast gleichzeitig die Minke der Stubenthur ergriff, nachdem er wie der Blit vorher ben lofe ftedenden Stubenfdluffel fefter ins Schloß geftogen, was sonst immer die Art des Verschwundenen gewesen, der in feinem Mußiggange eine feltsame Ordnungsliebe bewährt hatte. Sie ichrien laut auf und standen festgebannt vor ihren

Stühlen, mit offenem Munde nach der aufgebenden Thure febend. Unter biefer ftand ber fremde Paufrazins mit bem burren und harten Ernfte eines fremden Rriegsmannes, unr gudte es ihm feltsam um die Angen, indeffen die Mutter er= gitterte bei feinem Anblid und fich nicht zu helfen wußte und selbst Citherden zum ersten Mal gänglich verblüfft war und fich nicht zu regen magte. Doch alles dies danerte nur einen Augenblick; der Herr Dberft, denn nichts Geringeres war der verlorene Sohn, nahm mit der Höflichkeit und Achtung, welche ihn die wilde Not des Lebens gelehrt, sogleich die Mütze ab, was er nie gethan, wenn er früher in die Stube getreten; eine unaussprechliche Freundlichkeit, wenigstens wie es den Franen vorkam, die ihn nie freundlich gesehen noch also benken konnten, verbreitete sich über das gefurchte und doch noch nicht alte Soldatengesicht und ließ schneeweiße Bahne feben, als er auf fie zueilte und beide mit ausbrechendem Bergensweh in die Arme schloß.

Hatte die Mutter erst vor dem martialischen und vermeintslich immer noch bösen Sohne sonderbar gezittert, so zitterte sie jeht erst recht in schener Seligkeit, da sie sich in den Armen dieses wiedergekehrten Sohnes sühlte, dessen achtungsvolles Mühenabnehmen und dessen aussenchtende nie gesehene Anmut, wie sie nur die Rührung und die Reue gibt, sie schon wie mit einem Zauberschlage berührt hatten. Denn noch ehe das Bürschchen sieben Jahre alt gewesen, hatte es schon angesangen, sich ihren Liebkosungen zu entziehen und seither hatte Pankraz in bitterer Sprödigkeit und Verstockung sich gehütet, seine Mutter auch nur mit der Hand zu berühren, abgesehen davon, daß er unzählige Wale schmollend zu Bett gegangen war, ohne Gutenacht zu sagen. Daher bedünkte es sie nun ein unbegreislicher und wundersamer Augenblick, in welchem ein ganzes Leben lag, als sie jeht nach wohl dreißig Jahren sozusagen zum

ersten Mal sich von dem Sohne umfangen sah. Aber auch Estherchen bedünkte dieses veränderte Wesen so ernsthaft und wichtig, daß sie, die den Schmollenden tausendmal ausgelacht hatte, jetzt nicht im mindesten den bekehrten Freundlichen anzulachen vermochte, sondern mit klaren Thräuen in den Augen nach ihrem Sesselchen ging und den Bruder unverwandt anzblickte.

Pankraz war ber erste, der sich nach mehreren Minuten wieder zusammen nahm und als ein guter Soldat einen Ueberzgang und Ausweg dadurch bewerkstelligte, daß er sein Gepäck herauf beförderte. Die Mutter wollte mit Estherchen helsen; aber er führte sie änßerst holdselig zu ihrem Size zurück und duldete nur, daß Estherchen zum Wagen herunterkam und sich mit einigen leichten Sachen belud. Den weiteren Verlauf sührte indessen Leichten herbei, welche bald ihren guten Humor wiederzgewann und nicht länger unterlassen konnte, die Löwenhaut an dem langen gewaltigen Schwanze zu packen und auf dem Boden herunzuziehen, indem sie sich frank lachen wollte und einmal siber das andere rief: "Was ist dies nur für ein Pelz? Was ist dies für ein Ungehener?"

"Dies ist," sagte Pankraz, seinen Fuß auf das Fell stoßend, "vor drei Monaten noch ein lebendiger Löwe gewesen, den ich getötet habe. Dieser Bursche war mein Lehrer und Bekehrer und hat mir zwölf Stunden lang so eindringlich gepredigt, daß ich armer Kerl endlich von allem Schwollen und Bössein für immer geheilt wurde. Zum Andenken soll seine Haut nicht mehr aus meiner Hand kommen. Das war eine schöne Geschichte!" setzte er mit einem Seuszer hinzu.

In der Boranssicht, daß seine Leutchen, im Fall er sie noch lebendig anträfe, jedenfalls nicht viel Kostbares im Sanse hätten, hatte er in der letzten größeren Stadt, wo er durchgereist, einen Korb guten Beines eingekanst, sowie einen Korb mit

verschiebenen guten Speisen, damit in Geldwyla fein Gelaufe entstehen follte und er in aller Stille mit der Mutter und der Schwester ein Abendbrot einnehmen konnte. Go brauchte die Mutter nur den Tisch zu decken und Pankraz trug auf, einige gebratene Sühner, eine herrliche Gulgpaftete und ein Baket feiner fleiner Ruchen; ja noch mehr! Auf bem Bege hatte er bedacht, wie dunkel einst das armselige Thranlampchen ge= brannt und wie oft er fich über die fummerliche Beleuchtung geärgert, wobei er faum feine mußigen Siebenfachen handhaben gefount, ungeachtet die Mutter, die bod altere Augen hatte, ihm immer bas Lämpchen vor die Rafe geschoben, wiederum jum großen Ergöhen Githerchens, die bei jeder Gelegenheit ihm Die Leuchte wieder wegzupraftizieren verstanden. Ach, einmal hatte er sie zornig weinend ausgelöscht, und als die Mutter fie bekummert wieder angezundet, blies fie Githerchen lachend wieder ans, worauf er zerriffenen Bergens ins Bett gerannt. Dies und noch anderes war ihm auf dem Wege eingefallen und indem er ichmerglich und bang faum erleben mochte, ob er die Berlaffenen wiedersehen würde, hatte er auch noch einige Bachsterzen eingekauft, und gundete jego zwei berfelben an, fo daß die Frauensleute fich nicht zu lassen wußten vor Bermun= derung ob all' der Berrlichkeit.

Dergestalt ging es wie auf einer kleinen Hochzeit in dem Hänschen der Witwe, nur viel stiller, und Pankraz benuste das helle Licht der Kerzen, die gealterten Gesichter seiner Mutter und Schwester zu sehen, und dies Sehen rührte ihn stärker, als alle Gesahren, denen er ins Gesicht geschaut. Er versiel in ein tieses trauriges Sinnen über die menschliche Art und das menschliche Leben, und wie gerade unsere kleineren Gigenschaften, eine freundliche oder herbe Gemütsart, nicht nur unser Schicksal und Glück machen, sondern auch dassenige der uns Imgebenden und uns zu diesen in ein strenges Schuldvers

hältnis zu bringen vermögen, ohne daß wir wissen wie es zugegaugen, da wir uns ja unser Gemüt nicht selbst gegeben. In diesen Betrachtungen ward er jedoch gestört durch die Nachbaren, welche jeht ihre Neugierde nicht länger unterdrücken konnten und einer nach dem andern in die Stube drangen, um das Wundertier zu sehen, da sich schon in der gauzen Stadt das Gerücht verbreitet hatte, der verschollene Pankrazius sei erschienen, und zwar als ein französischer General in einem vierspännigen Wagen.

Dies war nun ein höchst verwickelter Fall für die in ihren Bergnügungslokalen versammelten Seldwyler, sowohl für die Jungen als wie für die Alten, und fie fratten fich verdutt hinter den Ohren. Denn dies war ganglich wider die Ord= nung und wider den Strich zu Sclowyl, daß da einer wie vom Simmel geschneit als ein gemachter Mann und General herkommen follte gerade in dem Alter, wo man zu Geldwyl fonst fertig war. Bas wollte der denn nun beginnen? Wollte er wirklich am Orte bleiben, ohne ein Herabgekommener zu fein die übrige Zeit seines Lebens hindurch, besonders wenn er etwa alt würde? Und wie hatte er es angefangen? Bas zum Teufel hatte der unbeachtete und unscheinbare junge Mensch betrieben die lange Jugend hindurch, ohne fich aufzubrauchen? Das war die Frage, die alle Gemüter bewegte, und fie fanden durchaus feinen Schlüffel, das Ratfel zu lofen, weil ihre Menschen= ober Seclenkunde zu klein war, um zu miffen, daß gerade die herbe und bittere Gemütsart, welche ihm und feinen Angehörigen fo bittere Schmerzen bereitet, fein Wefen im übrigen wohltonserviert, wie der scharfe Effig ein Stud Schöpsenfleisch, und ihm über das gefährliche Seldwyler Glanzalter hinwegge= holfen hatte. 11m die Frage zu lofen, ftellte man überhaupt die Wahrheit des Ereigniffes in Frage und bestritt deffen Mög= lichkeit, und um diese Auffassung zu bestätigen, murden verschiebene alte Falliten nach dem Plätzchen abgesandt, so daß Pankraz, dessen schon versammelte Nachbaren ohnehin diesem Stande angehörten, sich von einer ganzen Versammlung neusgieriger und gemütlicher Falliten umgeben sah, wie ein alter Heros in der Unterwelt von den herbeieilenden Schatten.

Er zündete nun seine türkische Pfeise an und erfüllte das Zimmer mit dem fremden Wohlgeruch des morgenländischen Tabaks; die Schatten oder Falliten witterten immer neugieriger in den blauen Duftwolken umber, und Sikherchen und die Mutter bestaunten unaufhörlich die Leutseligkeit und Geschick-lichkeit des Pankraz, mit welcher er die Leute unterhielt, und zuletzt die freundliche, aber sichere Gewandtheit, mit welcher er die Verfammlung endlich entließ, als es ihm Zeit dazu schien.

Da aber die Freuden, welche auf dem Familienglück und auf frohen Ereignissen unter Blutsverwandten beruhen, auch nach den längsten Leiden die Beteiligten plötzlich immer jung und munter machen, statt sie zu erschöpfen, wie die Aufregungen der weitern Welt es thun, so verspürte die alte Mutter noch nicht die geringste Müdigkeit und Schlaflust, so wenig als ihre Kinder, und von dem guten Weine erwärmt, den sie mit Zufriedenheit genossen, verlangte sie endlich mit ihrer noch viel ungeduldigeren Tochter etwas Näheres von Pankrazens Schicksal zu wissen.

"Ausstührlich," erwiderte dieser, "kann ich jetzt meine trübselige Geschichte nicht mehr beginnen und es findet sich wohl die Zeit, wo ich Euch nach und nach meine Erlebnisse im einzelnen vorsagen werde. Für heute will ich Euch aber nur einige Umrisse angeben, so viel als nötig ist, um auf den Schluß zu kommen, nämlich auf meine Wiederkehr und die Art, wie diese veranlaßt wurde, da sie eigentlich das rechte Seitenstück bildet zu meiner ehemaligen Flucht und aus dem gleichen Grundtone geht. Alls ich damals auf so schnöde

Beise entwich, war ich von einem unvertilgbaren Groll und Beh erfüllt; boch nicht gegen Ench, fondern gegen mich felbft, gegen biefe Begend bier, biefe unnuge Stadt, gegen meine gauze Jugend. Dies ift mir seither erft deutlich geworden. Wenn ich hauptfächlich immer des Effens wegen bos wurde und schmollte, fo war der geheime Grund hiervon das nagende Gefühl, daß ich mein Effen nicht verdiente, weil ich nichts lernte und nichts that, ja weil mich gar nichts reizte zu irgend einer Beschäftigung und alfo keine Soffnung war, daß es je anders wurde; benn alles was ich andere thun fah, kam mir erbärmlich und albern vor; felbst Euer ewiges Spinnen mar mir unerträglich und machte mir Ropfweh, obgleich es mich Müßigen erhielt. So rannte ich davon in einer Nacht in der bittersten Bergensqual und lief bis zum Morgen, wohl fieben Stunden weit von hier. Wie die Sonne aufging, fah ich Leute, Die auf einer großen Biese Ben machten; ohne ein Wort zu fagen ober zu fragen, legte ich mein Bündel an ben Rand, ergriff einen Rechen ober eine Sengabel und arbeitete wie ein Besessen mit den Leuten und mit der größten Ge= schicklichkeit; benn ich hatte mir während meines Serumlungerns hier alle Sandgriffe und Uebungen derjenigen, welche arbeiteten, wohl gemerkt, sogar öfter dabei gedacht, wie sie dies und jenes ungeschickt in die Sand nähmen und wie man eigentlich die Sande gang anders mußte fliegen laffen, wenn man erft ein= mal ein Arbeiter heißen wolle."

"Die Leute sahen mir erstaunt zu und niemand hinderte mich an meiner Arbeit; als sie das Morgenbrot aßen, wurde ich dazu eingeladen; dieses hatte ich bezweckt und so arbeitete ich weiter, dis das Mittagessen kam, welches ich ebenfalls mit großem Appetit verzehrte. Doch nun erstaunten die Bauers= leute noch viel mehr und sandten mir ein verdustes Gelächter nach, als ich, ansiatt die Fengabel wieder zu ergreisen, plöglich

ben Mund wischte, mein Bündelden wieder aufgriff und ohne ein Wort weiter zu verlieren, meines Beges weiter zog. In einem bichten fühlen Buchenwäldchen legte ich mich bin und folief bis zur Abenddämmerung; dann fprang ich auf, ging ans dem Baldden hervor und gudte am Simmel bin und her, an welchem die Sterne hervorzutreten begannen. Stellung ber Sterne gehörte aud zu den wenigen Dingen, die ich während meines Müßigganges gemerkt, und da ich barin eine große Dronung und Bunttlichkeit gefunden, fo hatte fie mir immer wohlgefallen, und zwar um fo mehr, als diefe glänzenden Geschöpfe solche Bünftlichkeit nicht um Taglohn und um eine Portion Kartoffelsuppe zu üben ichienen, sondern damit nur thaten, was fie nicht laffen konnten, wie zu ihrem Bergnügen, und dabei wohl bestanden. Da ich nun durch das allmähliche Auswendiglernen unferes Geographiebuches, fo einfach diefes war, auch auf dem Erdboden Bescheid wußte, so verstand ich meine Richtung wohl zu nehmen und beschloß in diesem Augenblick, nordwärts durch gang Deutschland zu laufen, bis ich das Meer erreichte. Also lief ich die Nacht hindurch wieder acht gute Stunden und fam mit der Morgenfonne an eine wilde und entlegene Stelle am Rhein, wo eben vor meinen Mugen ein mit Kornfäcken beladenes Schiff an einer Untiefe aufstieß, indessen doch das Baffer über einen Teil der Ladung wegitromte. Da sich nur drei Männer bei dem Schiffe befanden und weit und breit in dieser Frühe und in dieser Wildnis niemand zu ersehen war, so kam ich sehr willkommen, als ich fogleich Sand anlegte und den Schiffern die fcmere Ladung ans Ufer bringen und das Fahrzeug wieder flott machen half. Bas von dem Korne naß geworden, schütteten wir auf Bretter, die wir an die Sonne legten, und wandten es fleißig um, und zulett beluden wir das Schiff wieder. Doch nahm dies alles den größten Teil des Tages weg, und

ich fand dabei Gelegenheit, mit den Schiffsleuten unterschiedliche tüchtige Mahlzeiten zu teilen; ja, als wir fertig waren, gaben sie mir sogar noch etwas Geld und sesten mich auf mein Berlangen an das andere User über mittelst des kleinen Kähnchens, das sie hinter dem großen Kahne angebunden hatten."

"Drüben befand ich mich in einem großen Bergwald und schlief sofort bis es Racht wurde, worauf ich mich abermals auf die Füße machte und bis zum Tagesanbruch lief. wenig Worten zu fagen; auf Diefe nämliche Art gelangte ich in wenig mehr als zwei Monaten nach Samburg, indem ich, ohne je viel mit den Lenten zu sprechen, überall des Tages zugriff, wo sich eine Arbeit zeigte, und davon ging, sobald ich gefättigt war, um die Racht hindurch wiederum zu wandern. Meine Art überraschte die Leute immer, so daß ich niemals einen Widerspruch fand, und bis fie fich etwa widerhaarig oder neugierig zeigen wollten, war ich schon wieder weg. Da ich zugleich die Städte vermied und meinen Arbeitsverkehr immer im freien Felde, auf Bergen und in Balbern betrieb, wo nur ursprüngliche und einfache Meufchen waren, fo reisete ich wirk= lich wie zu der Zeit der Patriarchen. Ich fah nie eine Spur von dem Regiment der Staaten, über deren Boden ich hinlief, und mein einziges Denken war, über eben diefen Boden megzukommen, ohne zu betteln oder für meine nötige Leibesnahrung jemandem verpflichtet sein zu muffen, im übrigen aber zu thun, was ich wollte, und insbesondere zu ruhen, wenn es mir gefiel, und zu mandern, wenn es mir beliebte. Spater habe ich freilich auch gelernt, mich an eine feste außer mir liegende Ordnung und an eine regelmäßige Ansdauer zu halten, und wie ich erst urplöglich arbeiten gelernt, lernte ich auch dies sogleich ohne weitere Anstrengung, sobald ich nur cinmal eine erkleckliche Rotwendigkeit einfah."

"Nebrigens bekam mir dies Leben in der freien Luft, bei der steten Abwechslung von schwerer Arbeit, tüchtigem Effen und forgloser Rube vortrefflich und meine Glieder wurden so genbt, daß ich als ein fraftiger und ruhriger Rerl in der großen Sandelsstadt Samburg anlangte, wo ich alsbald dem Waffer gulief und mich unter die Seeleute mischte, welche sich ba umtrieben und mit dem Befrachten ihrer Schiffe beschäftigt waren. Da ich überall zugriff und ohne albernes Gaffen boch aufmerksam mar, ohne ein Wort dabei zu sprechen, noch je den Mund zu verziehen, fo duldeten die einfilbigen derben Gefellen mich bald unter sich und ich brachte eine Boche unter ihnen zu, worauf sie mich auf einem englischen Rauffahrer ein= fcmuggelten, beffen Rapitan mich aufnahm unter ber Bedingung, daß ich ihm in feinem Privatgeschäfte belfe, das er während seiner Fahrten betrieb. Dieses bestand nämlich im Rusammenseken und Serstellen von allerhand Feuerwaffen und Bijtolen aus alten abgenutten Bestandteilen, die er in großer Menge zusammenkaufte, wenn er in der alten Belt vor Unker ging. Es maren feltsame und fabelhafte Todesmerkzeuge, die er fo mit ichredlicher Leidenschaft zusammenfügte und bann bei Gelegenheit an wilden Ruften gegen wertvolle Friedensprodutte und fanfte Naturgegenstände austauschte. Ich hielt mich ftill zu der Arbeit, übte mich ein und war bald über und über mit Del, Schmirgel und Feilenstanb beschmiert als ein wilder Budfenmacher, und wenn ein foldes Piftolengeschüt notdurftig zusammenhielt, so murde es mit einem starken Knall probiert; boch nie zum zweiten Mal, dieses wurde dem rothäutigen oder ichwarzen Räufer überlaffen auf den entlegenen Gilanden. Diesmal fuhr er aber nur nach Rem-Pork und von da nach England zurud, wo ich, ber Buchfenmacherei nun genugfam fundig, mich von ihm entfernte und fogleich in ein Regiment anwerben ließ, das nach Dftindien abgehen follte."

"In New-Pork hatte ich zwar den Jug an das Land gesett und auf einige Stunden Dies amerikanische Leben be= seben, welches mir eigentlich nun recht hätte zusagen muffen, da hier jeder that, mas er wollte, und sich gänglich nach Be= dürfnis und Lanne rührte, von einer Beschäftigung gur andern abspringend, wie es ihm eben besser schien, ohne sich irgend einer Arbeit zu schämen, oder die eine für edler zu halten als Die andere. Doch weiß ich nicht wie es kam, daß ich mich schlennig wieder auf unser Schiff sputete und fo, statt in ber neuen Welt zu bleiben, in den ältesten, träumerischen Teil unfrer Belt geriet, in bas uralte heiße Indien, und zwar in einem roten Rocke, als ein stiller englischer Soldat. Und ich fann nicht fagen, daß mir das neue Leben miffiel, das ichon auf dem großen Linienschiffe begann, auf welchem das Regi= ment sich befand. Schon der Umstand, daß wir alle, so viel wir waren, mit der größten Pünftlichkeit und Abgemeffenheit ernährt wurden, indem jeder seine Ration so sicher bekam, wie die Sterne am himmel gehen, keiner mehr noch minder als der andere, und ohne daß einer den andern beeinträchtigen fonnte, behagte mir außerordentlich und um fo mehr, als keiner dafür zu danken brauchte und alles nur unserm blogen wohl= geordneten Dasein gebührte. Benn wir Rekruten auch schon auf dem Schiffe eingeschult wurden und täglich exerzieren mußten, fo gefiel mir doch diese Beschäftigung über die Magen, da wir nicht das Bajonett herumschwenken mußten, um etwa mit Gewandtheit eine Kartoffel daran zu fpiegen, sondern es war lediglich eine reine Uebung, welche mit dem Gffen zunächst gar nicht zusammenhing und man brauchte nichts als punktlich und aufmertsam beim einen und dem andern zu sein und sich um weiter nichts zu fümmern. Schon am zweiten Tage unserer Sahrt fah ich einen Soldaten prügeln, ber wiber einen Borgefetten gemurt, nachdem er schon verschiedene Unregelmäßigkeiten begangen. Sogleich nahm ich mir vor, daß dies mir nie widerfahren solle, und nun kam mir mein Schmoll-wesen sehr gut zu statten, indem es mir eine vortressliche laut-lose Pünktlichkeit und Ausmerksamkeit erleichterte und es mir fortwährend möglich machte, mir in keiner Weise etwas zu vergeben."

"So wurde ich ein gang ordentlicher und brauchbarer Soldat; es machte mir Frende, alles recht zu begreifen und fo zu thun, wie es als unftergültig vorgeschrieben mar, und ba es mir gelang, fo fühlte ich mich endlich ziemlich zufrieden, ohne jedoch mehr Borte zu verlieren als bisher. Rur felten wurde ich beinahe ein wenig Instig und beging etwa einen närrischen halben Spaß, was mir vollends den Anstrich eines Soldaten gab, wie er fein foll, und zugleich verhinderte, daß man mich nicht leiden konnte, und fo war kaum ein Sahr ver= gangen in dem heißen feltsamen Lande, als ich anfing vorzu= rücken und zuletzt ein ansehnlicher Unteroffizier wurde. Rach einem Berlauf von Jahren war ich ein großes Tier in meiner Art, war meistenteils in den Bureaux des Regiments=Romman= beurs beschäftigt und hatte mich als ein guter Berwalter her= ausgestellt, indem ich die notwendigen Künfte, die Schreibereien und Rechnereien aus dem Gange der Dinge mir angenblicklich aneignete ohne weiteres Ropfzerbrechen. Es ging mir jett alles nach der Schnur und ich schien mir felbst zufrieden zu fein, da ich ohne Mühe und Sorgen da fein kounte unter dem warmen blauen Simmel; denn was ich zu verrichten hatte, geschah wie von felbst, und ich fühlte keinen Unterschied, ob ich in Geschäften ober mußig umberging. Das Effen war mir jest nichts Bichtiges mehr, und ich beachtete kaum, wann und was ich aß. Zweimal während diefer Zeit hatte ich Rachricht an Euch abgefandt nebst einigen ersparten Geldmitteln; allein beide Schiffe gingen fonderbarerweise mit Mann und Maus zu Reller IV.

Grunde und ich gab die Sache auf, ärgerlich darüber, und nahm mir vor, sobald als thunlich selber heimzukehren und meine erworbene Arbeitsfähigkeit und feste Lebensart in der Heimat zu verwenden. Denn ich gedachte damit etwas Bessers nach Seldwyla zu bringen, als wenn ich eine Million dahin brächte, und malte mir schon aus, wie ich die Haselanten und Fischesser da anfahren wollte, wenn sie mir über den Weg liefen."

"Doch damit hatte es noch gute Wege und ich follte erft noch folde Dinge erfahren und fo in meinem Wefen verändert und aufgerüttelt werden, daß mir die Lust verging, andere Leute anfahren zu wollen. Der Kommandeur hatte mich gänglich zu feinem Faktotum gemacht und ich mußte fast die ganze Zeit bei ihm zubringen. Er war ein feltsamer Mann von etwa fünfzig Jahren, beffen Gattin in Irland lebte auf einem alten Turm, da sie wo möglich noch wunderlicher sein mußte, als er; fo lange fie zusammengelebt, hatten fie fich fortwährend angeknurrt, wie zwei wilde Ragen, und fie litten beide an der firen Idee, daß fie fich gegenseitig in einander getäuscht hätten, obwohl niemand beffer für einander geschaffen mar. Auch waren fie gesund und munter und lebten behaglich in Diefer Ginbildung, ohne welche feines mehr hatte die Zeit verbringen konnen, und wenn fie weit auseinander waren, fo forgte eines für das andere mit rührender Aufmerksamkeit. Die einzige Tochter, die sie hatten, und die Lydia heißt, lebte da= gegen meiftenteils bei bem Bater und mar ihm ergeben und zugethan, da der Unterschied des Geschlechtes selbst zwischen Bater und Tochter diese mehr gärtliches Mitleid für den Bater empfinden ließ, als für die Mutter, obgleich diese eben fo wenig oder so viel taugen mochte als jener in dem vermeinten un= glücklichen Berhältnis."

"Der Kommandeur hatte eine reizvolle luftige Bohnung

bezogen, die außerhalb der Stadt in einem gang mit Palmen, Cupreffen, Sykomoren und anderen Bäumen angefüllten Thale lag. Unter biefen Bänmen, rings um das leichte weiße Sans herum, waren Gärten angelegt, in benen teils jederzeit frisches Gemufe, teils eine Menge Blumen gezogen murben, welche zwar hier in allen Eden wild wuchsen, die aber der Alte liebte beisammen zu haben in nächster Nähe und in möglichster Menge, fo daß in dem grünen Schatten der Bäume es ordentlich leuch= tete von großen purpurroten und weißen Blumen. Benn es nun im Dienste nichts mehr zu thun gab, so mußte ich als ein militärischer zuverlässiger Bertrauensmann diese Garten in Ord= nung halten, oder um darüber nicht etwa zu verweichlichen, mit dem Oberst auf die Jagd gehen, und ich murde darüber zu einem gewandten Jäger; denn gleich hinter dem Thale begann eine wilde unfruchtbare Landschaft, welche zulett ganzlich in eine Gebirgswildnis verlief, die nicht nur Schwärme und Scharen unschuldigeren Gewildes, sondern auch von Zeit zu Zeit reißende Tiere, besonders große Tiger beherbergte. Benn ein solcher fich fpuren ließ, fo gab es einen großen Auszug gegen ibn, und ich lernte bei diesen Belegenheiten die Gefahr lange kennen, ehe ich in das Gefecht mit Menschen kam. War aber weiter gar nichts zu thun, so mußte ich mit dem alten Herrn Schach spielen und dadurch seine Tochter Lydia ersetzen, welche, da fie gar feinen Sinn und Gefchick bazu befaß und gang findisch fpielte, ihm zu wenig Bergnugen verschaffte. Ich bingegen hatte mich bald so weit eingeübt, daß ich ihm einigermaßen die Stange halten konnte, ohne ihn des öfteren Sieges zu beranben, und wenn mein Kopf nicht durch andere Dinge verwirrt worden wäre, so würde ich dem grimmigen Alten bald über= legen worden fein."

"Dergestalt war ich nun das merkwürdigste Institut von der Belt; ich ging unter biesen Kalmen einher gravitätisch und

wortlos in meiner Scharlachuniform, ein leichtes Schilfftodden in der Sand und über dem Ropfe ein weißes Tuch jum Schute gegen die heiße Conne. Ich mar Coldat, Berwaltungsmann, Gärtner, Jäger, Sausfreund und Zeitvertreiber, und zwar ein gang sonderbarer, da ich nie ein Wort sprach; denn obgleich ich jett nicht mehr schmollte und leidlich zufrieden war, so hatte ich mir bas Schweigen boch so angewöhnt, bag meine Zunge durch nichts zu bewegen war, als etwa durch ein Rommando= wort oder einen Fluch gegen unordentliche Soldaten. Doch diente gerade diese Weise dem Kommandeur, ich blieb so an die fünf Jahre bei ihm einen Tag wie den andern und konnte, wenn ich freie Zeit hatte, im übrigen thun, mas mir beliebte. Diefe Zeit benutzte ich dazu, das Dutzend Bücher, fo der alte Berr befag, immer wieder durchzulesen und aus benselben, ba fie alle dickleibig waren, ein sonderbares Stud von der Welt fennen zu lernen. Ich war so ein eifriger und stiller Leser, der sich eine Beisheit ausbildete, von der er nicht recht wußte, ob fie in der Welt galt oder nicht galt, wie ich bald erfahren follte; benn obidon ich bereits vieles gefeben und erfahren, fo mar dies doch nur gemiffermaßen ftrichmeife und das meifte, was es gab, lag zur Seite bes Striches, ben ich paffiert."

"Wein Kommandeur wurde endlich zum Gouverneur des ganzen Landstriches ernannt, wo wir bisher gestanden; er wünschte mich in seiner Nähe zu behalten und veransaßte meine Bersetzung aus dem Regiment, welches wieder nach England zurückging, in dasjenige, welches dafür ankam, und so sand sich wieder Gelegenheit, daß ich als Militärperson sowohl wie in allen übrigen Eigenschaften um ihn sein konnte, was mir ganz recht war; denn so blied ich ein auf mich selbst gestellter Wensch, der keinen andern Herrn, als seine Fahne über sich hatte."

"Um die gleiche Zeit kam auch die Tochter aus dem alten

irlandischen Turme an, um von nun an bei ihrem Bater, bem Couverneur, zu leben. Cs war ein wohlgestaltetes Franen= zimmer von großer Schönheit; boch war fie nicht nur eine Schönheit, fondern auch eine Person, die in ihren eigenen feinen Schuhen stand und ging und fogleich ben Gindruck machte, daß es für den, der sich etwa in sie verliebte, nicht leicht hinter jedem Sag einen Erfat oder einen Troft für diefe gabe, eben weil es eine ganze und felbständige Perfon fchien, die fo nicht zum zweiten Male vorkomme. Und zwar schien biefe eble Selbständigkeit gepaart mit der einfachsten Rindlichkeit und Gute des Charafters und mit jener Lauterfeit und Ruchalt= losigkeit in dieser Güte, welche, wenn sie so mit Entschieden= heit und Bestimmtheit verbunden ift, eine mahre Ueberlegenheit verleiht und dem, mas im Grunde nur ein unbefangenes ur= fprungliches Gemutsmefen ift, ben Schein einer weihevollen und genialen Neberlegenheit giebt. Indessen war fie fehr ge= bildet in allen schönen Dingen, da fie nach Art folder Beschöpfe die Rindheit und bisherige Jugend damit zugebracht, alles zu lernen, mas irgend wohl aufteht, und fie kannte fogar fast alle neueren Sprachen, ohne daß man jedoch viel davon bemerkte, fo daß unwissende Männer ihr gegenüber nicht leicht in jene schreckliche Berlegenheit gericten, weniger zu verstehen, als ein mußiges Ziergewächs von Jungfräulein. Ueberhaupt ichien ein gefunder und wohldurchgebildeter Ginn in ihr fich mehr dadurch zu zeigen, daß sie die vorkommenden kleineren oder größeren Dinge, Borfalle oder Gegenstände durchaus zu= treffend beurteilte und behandelte und dabei maren ihre Ge= danken und Worte so einfach lieblich und bestimmt, wie der Ton ihrer Stimme und die Bewegungen ihres Körpers. Und über alles dies war fic, wie gefagt, fo kindlich, fo wenig durch= trieben, daß sie nicht imftande war, eine überlegte Partie Schach spielen zu lernen und bennoch mit der fröhlichsten Geduld am

Brette saß, nm sich von ihrem Bater unaufhörlich überrumpeln zu lassen. So ward es einem sogleich heimatlich und wohl zu Mute in ihrer Rähe; man dachte unverweilt, diese wäre der wahre Jasob unter den Beibern und keine bessere gäbe es in der Belt. Ihre schönen blonden Locken und die dunkelblauen Augen, die sast ihrige dazu, ja um so mehr, als ihre Schönheit, so sehr sie aussiel, von echt weiblicher Bescheidenheit und Sittsamkeit durchdrungen war und dabei gänzlich den Eindruck von etwas Einzigem und Persönlichem machte; es war eben kurz und abermals gesagt: eine Person. Das heißt, ich sage es schien so, oder eigentlich, weiß Gott, od es am Ende doch so war und es nur an mir lag, daß es ein solcher trügerischer Schein schien, kurz —"

Pankrazius vergaß hier weiter zu reden und versiel in ein schwermütiges Nachdenken, wozu er ein ziemlich unkriegerisches und beinahe einfältiges Gesicht machte. Die beiden Wachslichter waren über die Hälfte heruntergebraunt, die Mutter und die Schwester hatten die Köpfe gesenkt und nickten, schon nichts mehr sehend noch hörend, schlaftrunken mit ihren Köpfen, denn schon seit Pankrazius die Schilderung seiner vermutlichen Geliebten begonnen, hatten sie angefangen, schläfrig zu werden, ließen ihn jeht gänzlich im Stich und schliesen wirklich ein. Zum Glück für unsere Neugierde bemerkte der Oberst dies nicht, hatte überhaupt vergessen, vor wem er erzählte und suhr ohne die niedergeschlagenen Augen zu erheben, sort, vor den schlasenden Frauen zu erzählen, wie einer, der etwas lange Verschwiegenes endlich mitzuteilen sich nicht mehr entsbalten kann.

"Ich hatte", sagte er, "bis zu dieser Zeit noch kein Weib näher angesehen und verstand oder wußte von ihnen ungefähr so viel, wie ein Nashorn vom Zitherspiel. Richt daß ich solche etwa nicht von jeher gern gesehen hätte, wenn ich unbemerkt und ohne Aufwand von Mühe nach ihnen schielen konnte; doch war es mir änßerst zuwider, mit irgend einer mich in den geringsten Wortwechsel einzulassen, da es mir von jeher schien, als ob es sämtlichen Beibern gar nicht um eine ver= nunftgemäße, flare und richtige Sache zu thun wäre, daß es ihnen unmöglich fei, nur fechs Worte lang in guter Dronung bei der Sache zu bleiben, sondern daß fie einzig darauf aus= gingen, wenn sie in diesem Augenblide etwas Zweckmäßiges und Gutes gefagt haben, gleich darauf eine große Albernheit oder Berdrehtheit einzuwerfen, was sie dann als ihre weibliche Unmut und Beweglichkeit ausgaben, im Grunde aber eine Un= redlichkeit sei, und um so abscheulicher, als fie halb und halb von bewußter Absicht begleitet sei, um hinter diesem Durch= einander allen ichlichten Inftinkten und Duerköpfigkeiten besto bequemer zu fröhnen. Deshalb schmollte und grollte ich von vornherein mit allem Beibervolk und würdigte keines eines offenkundigen Blickes. In Indien, als ich mehr zufrieden war und keinen Groll fürder hegte, gab cs zwar viel Frauens= leute, sowohl indischen Geblütes, als auch eine Menge eng= lischer, da vicle Raufleute, Offiziere und Soldaten ihre Familie bei sich hatten. Doch diese Indierinnen, die schön maren wie die Blumen und gut wie Zuder aussahen und sprachen, waren eben nichts weiter als dies und rührten mich nicht im minde= ften, da Schönheit und Gute ohne Salz und Wehrbarkeit mir langweilig vorkamen, und es war mir peinlich zu denken, wie eine folche Frau, wenn fie mein ware, fich auf keine Beife gegen meine etwaigen schlimmen Launen zu wehren vermöchte. Die europäischen Beiber dagegen, die ich fah, welche größten= teils aus Großbritannien herstammten, schienen schon eher wehr= haft zu sein, jedoch maren sie weniger gut und felbst wenn fie es waren, so betrieben fie die Gute und Ehrbarkeit wie ein

abscheulich nüchternes und hausbackenes Sandwerk, und selbst Die edle Beiblichfeit, auf die sich diese selbstbewußten respettablen Beibchen fo viel zu gut thaten, handhabten fie eher als Burgframer, denn als Beiber. Sier wird ein Quentchen ausgewogen und dort ein Duentden forglich in die löschpapierne Düte der Philisterhaftigkeit gewickelt. Ueberdies mar mir immer, als ob durch das Innerfte aller diefer abendländischen Schönen und Unschönen ein tiefer Bug von Gemeinheit zoge, die Krankheit unserer Zeit, welche fie zwar nur von unserem Geschlechte, von und herren Europäern, überkommen konnten, aber bie gerade bei den anderen wieder zu einem neuen verdoppelten Hebel wird. Denn es find üble Zeiten, wo die Geschlechter ihre Krankheiten austauschen und eines dem andern seine an= geborenen Schwachheiten mitteilt. Dies waren so meine un= wiffenden hypochondrifchen Gedanken über die Weiber, welche meinem Berhalten gegen fie zu Grunde lagen und mit welchen ich meiner Bege ging, ohne mich um eine zu bekummern."

"Als nun die schöne Lydia bei uns anlangte und ich mich täglich in ihrer Nähe besand, erhielt meine ganze Beisheit einen Stoß und siel zusammen. Es war mir gleich von Grund ans wohl zu Mute, wenn sie zugegen war, und ich wußte nicht, was ich hieraus machen sollte. Höchlich verwundert war ich, weber Groll noch Berachtung gegen diese zu empsinden, weder Geringschähung, noch jene Lust, doch verstohlen nach ihr hinzuschielen; vielmehr freute ich mich ganz unbesangen über ihr Dasein und sah sie ohne Unbescheidenheit, aber frei und offen an, wenn ich in ihrer Nähe zu thun hatte. Dies siel mir um so leichter, als ich in meiner Stellung als armer Soldat kein Wort an sie zu richten brauchte, ohne gefragt zu werden und also kein anderes Benehmen zu beobachten hatte, als dasjenige eines sich aufrecht haltenden ernsthaften Untersossiers. Auch war mir das Schweigen, besonders gegenüber

m

10

Pin

den Weibern, fo zur andern Natur geworden durch das lang= jährige Ropfhangen, daß ich beim beften Willen jest nicht hatte eine Ausnahme machen können, auch wenn es sich geschickt hatte. Dennoch fühlte ich ein großes und ungewöhn= liches Wohlwollen für diefe Perfon, war in meinem Bergen fehr gut auf fie zu fprechen und ihr zu Gefallen veränderte ich meine schlechten Ansichten von den Frauen und bachte mir, es mußte doch nicht so übel mit ihnen stehen, wenigstens sollten fie um diefer Einen willen von nun an mehr Gnade finden bei mir. Ich war sehr froh, wenn Lydia zugegen war oder wenn ich Beranlaffung fand, mich dahin zu verfügen, wo fie eben war; doch that ich beswegen nicht einen Schritt mehr, als im natürlichen Gange ber Dinge lag; nicht einmal blickte ober ging ich, wenn ich mich im gleichen Raume mit ihr be= fand, ohne einen bestimmten vernünftigen Grund nach ihr hin und fühlte überhaupt eine folche Ruhe in mir, wie das fühle Meerwaffer, wenn fein Bind fich regt und die Conne obenhin darauf icheint."

"Dies verhielt sich so ungefähr ein halbes Jahr, ein Jahr ober auch etwas darüber, ich weiß es nicht mehr genau; denn die ganze Zeitrechnung von damals ist mir verloren gegangen, der ganze Zeitraum schwebt mir nur noch wie ein schwüler von Träumen durchzogener Sommertag vor. Während dieses Ansfanges nun, dessen längere oder kürzere Dauer ich nicht mehr weiß, ging so alles gut und ruhig von statten. Die Dame, obgleich sie mich östers sehen mußte, hatte nicht besonders viel mit mir zu verkehren oder zu sprechen, wenn sie es aber that, so war sie außerordentlich freundlich und that es nie, ohne mit einem kindlichen harmlosen Lachen ihres schönen Gesichtes, was ich dann dankbarst damit erwiderte, daß ich ein um so ehrsbareres Gesicht machte und den Mund nicht verzog, indem ich sagte: Sehr wohl, mein Fräulein! oder auch unbefangen widers

fprach, wenn fie fich irrte, was indes felten gefchah. Bar fie aber nicht zugegen ober ich allein, so dachte ich wohl vielfältig an fie, aber nicht im mindesten wie ein Berliebter, fondern wie ein guter Freund ober Bermandter, welcher aufrichtig um fic bekümmert war, ihr alles Wohlergehen wünschte und allerlei aute Dinge für fie ausdachte. Raum ging eine leife Beranderung baburd mit mir vor, wenn ich mich recht entsinne, daß ich gegenüber dem Gouverneur ein wenig mehr auf mich hielt, ein wenig mehr ben Soldaten hervortehrte, ber nichts als feine Pflicht kennt, und in meinen übrigen Dienstleistungen mehr ben Schein der Unabhängigkeit mahrte, wie ich benn auch in feinerlei Lohnverhältnis zu ihm stand und nachdem die eigent= liche Arbeit auf seinem Bureau gethan, wofür ich besoldet mar, alles übrige als ein guter Bertrauter mitmachte und nur, da es die Gelegenheit mit sich brachte, etwa mit ihm af und trank. Und so war ich, wie schon gesagt, vollkommen ruhig und zufrieden, mas fich freilich auf meine besondere Beife aus= nehmen mochte."

"Da geschah es eines Tages, als ich unter den schattigen Bäumen mir zu thun machte, daß die Lydia innerhalb einer kurzen Stunde dreimal herkam, ohne daß sie etwas da zu thun oder auszurichten hatte. Das erste Mal setzte sie sich auf einen umgestürzten Korb und aß ein kleines Körbchen voll roter Kirschen auf, indem sie fortwährend mit mir plauderte und mich zum Reden veranlaßte. Das andere Mal kam sie und rückte den Korb ganz nahe an das Rosenbäumchen, das ich eben säuderte, setzte sich abermals darauf und nähete ein weißes seidenes Band auf ein zierliches Rachthäubchen oder was es war; denn genau konnte ich es nicht unterscheiden, da ich dies= mal kaum hinsah und ihr nur wenig Bescheid gab, indem ich etwas verlegen wurde. Sie ging bald wieder fort und kam zum dritten Male mit einem seinen kunstvoll in Essenbein

gearbeiteten Gedulbspiel aus China, packte den alten Korb und schleppte ihn wieder weg, indem sie sich in einiger Entscruung darauf sehte, mir den Rücken zuwendend, und ganz still das Spiel zu lösen versuchte. Ich blickte seht unverwandt nach ihr hin, bis sie, das Spielzeng in die Tasche steckend, unversehens sich erhob und einen seltsam wohllantenden Triller singend davon ging, ohne sich wieder nach mir umzusehen. Dies alles wollte mir nicht klar sein noch einleuchten, und meine Seele rümpste leise die Nase zu diesem Thun; aber von Stund an war ich verliebt in Lydia."

"In der wunderbarsten gelinden Anfregung ließ ich mein Bännichen stehen, holte die Doppelbüchse und streifte in den Abend hinaus weit in die Wildnis. Biele Tiere sah ich wohl, aber alle vergaß ich zu schießen; denn wie ich auf eines ansschlagen wollte, dachte ich wieder an das Benehmen dieser Dame und verlor so das Tier aus den Augen."

"Was will fie von dir, dachte ich, und mas foll das heißen? Judem ich aber hierüber hin= und herfann, entstand und lobete schon eine große Dankbarkeit in mir für alles Mög= liche und Unmögliche, was irgend in dem Borfalle liegen mochte, wogegen mein Dronungssinn und das Bewußtsein meiner geringen und wenig anmutigen Berfon den wider= wärtigsten Streit erhob. Als ich hieraus nicht flug murde, verfielen meine Gedanken plöglich auf den Ausweg, daß biefe scheinbar so schöne und tüchtige Frau am Ende gang einfach ein leichtfertiges und verbuhltes Wefen fei, das fich zu schaffen mache, mit wem es sei, und selbst mit einem armen Unter= offizier eine schlechte Geschichte anzuheben nicht verschmähe. Diese verwünschte Ansicht that mir so weh und traf mich so unvermutet, daß ich wutentbrannt einen ungeheuren rauhen Eber niederschof, der eben durch die hohen Bergfräuter heran= brach, und meine Rugel faß fast gleichzeitig und ebenso un=

vermutet und unwillfommen in feinem Behirn, wie jener niederträchtige Gedanke in dem meinigen, und fejon war mir gu Mute, als ob das wilde Tier noch zu beneiden wäre um feine Errungenschaft im Vergleich zu der meinigen. Ich fette mich auf die tote Beftie; vor meinen Gedanken ging die fcone Bestalt vorüber und ich fab sie deutlich, wie fie die drei Male gekommen war mit jeder ihrer Bewegungen und jedes Wort tonte noch nach. Aber merkwürdiger Beise ging dies gute Gedächtnis noch über diefen Tag hinaus und zurud überhaupt bis auf den ersten Tag, wo ich fie gesehen, den ganzen Zeit= raum hindurch, wo ich doch gänglich ruhig gewesen. Wie man bei gang burchsichtiger Luft, wenn es Regen geben will, an entfernten Bergen viele Ginzelnheiten deutlich ficht, die man fonst nicht wahrnimmt, und in stiller Racht die fernsten Gloden schlagen hört, so entdeckte ich jett mit Berwunderung, daß aus jenem gangen Zeitraume jebe Art und Bendung ihrer Erscheinung, jedes einzelne Auftreten sich ohne mein Wiffen mir ein= geprägt hatte, und fast jedes ihrer Borte, felbst das gleich= gültigste und vorübergehendste, hörte ich mit klar vernehmlichem Ausdruck in der Stille diefer Wildnis wieder tonen. fämtliche Herrlichkeit hatte also gleichsam schlafend ober heim= licherweise sich in mir aufgehalten und der hentige Borgang hatte nur den Riegel davor weggeschoben oder eine Fackel in ein Bund Stroh geworfen. Ich vergaß über diefen Dingen wieder meinen schlechten Born und beschäftigte mich rückhalts= los mit der Ausbeutung meines guten Gedachtniffes und schenkte demselben nicht den kleinsten Zug, den es mir von bem Bilbe Andias irgend liefern konnte. Auf diefe Beife schlenderte ich denn auch wieder der Behausung zu und über= ließ mich allein diesen angenehmen Borstellungen; jedoch vermochte ich nun nicht mehr so unbefangen und ruhig in ihrer Rähe zu fein, und da ich nichts Anderes anzufangen wußte

noch gesonnen war, so vermied ich möglichst jeden Berkehr mit ihr, um befto eifriger an fie zu benten. Go vergingen brei oder vier Wochen, ohne daß etwas Beiteres vorfiel, als daß ich bemertte, daß fie bei aller Zurückhaltung, die fie nun beob= achtete, dennoch keine Gelegenheit verfäumte, irgend etwas zu meinen Gunften zu thun oder zu fagen, und fie fing an, mir völlig nach dem Munde oder zu Gefallen zu sprechen, da fie Ausdrücke brauchte, welche ich etwa gebraucht, und die Dinge fo beurteilte, wie ich es zu thun gewohnt war. Dies schien nun erst nichts Besonderes, weil es mich eben von jeher angenehm bunkte, in ihr gang bieselben Ansichten vom Zweckmäßigen oder vom Berkehrten zu entdecken, deren ich mich felber be= fleißigte; auch lachte fie über Dieselben Dinge, über welche ich lachen mußte, oder ärgerte fich über die nämlichen Unschick= lichfeiten, so etwa vorsielen. Aber zuletzt ward es so auffällig, daß sie mir, da ich kaum ein Wort mit ihr zu sprechen hatte, zu Gefallen zu leben suchte und zwar nicht wie eine schelmische Rokette, sondern wie ein einfaches argloses Kind, daß ich in die größte Berwirrung geriet und vollends nicht mehr wußte, wie ich mich stellen sollte. So fand ich benn, um mich zu falvieren, unverfänglich mein Beil in meiner alten wohlherge= stellten Schmollfunst und verhärtete mich vollfommen in der= felben, zumal ich mich nichts weniger als glücklich fühlte in diesem sonderbaren Verhältnis. Ann schien sie wahrhaft befümmert und niedergeschlagen, kleinlaut und schüchtern zu werden, was zu ihrem fonstigen resoluten und tüchtigen Befen eine verführerische Wirfung hervorbrachte, ba man an den gewöhnlichen Weibern und je kleinlicher fie find, besto weniger gewohnt ift, fie durch folde schüchterne Bescheidenheit glänzen und bestechen zu sehen. Bielmehr glauben fie, nichts ftebe ihnen beffer zu Geficht, als eine schreckliche Sicherheit und Un= verschämtheit. Da nun sogar noch der alte Couverneur an=

fing, in einer mir unverständlichen und wenig belikaten Lanne zu fticheln und zu icherzen und gehnmal bes Tages fagte: Wahrhaftig Lydia, Du bist verliebt in den Pankrazins! fo ward mir das Ding zu bunt; denn ich hielt das für einen fehr schlechten Spaß, inbetreff auf feine Tochter fur geschmactlos und vom ordinärsten Tone, inbezug auf mich aber fur gewiffenlos und roh, und ich war oft im Begriff, es ihm offen an sagen und mich den Teufel um ihn weiter zu kummern. Letteres that ich auch in fofern, als ich mich nun gänglich gu= fammen nahm und in mich felber verschloß. Lydia wurde ein= tönig, ja sie schien nun sogar bleich und leibend zu werden, was mich tief bekümmerte, ohne daß ich daraus etwas Aluges zu machen wußte. 2013 fie aber trot meines Berhaltens wieder aufing, mir nachzugeben und fich fortwährend zu schaffen machte, wo ich mich aufhielt, geriet ich in Berzweiflung und in der Berzweiflung begann ich, abgebrochene und ungeschickte Unterhaltungen mit ihr zu pflegen. Es war garnichts, was wir sprachen, gang unartikuliertes jämmerliches Zeng, als ob wir beide blödsinnig waren; allein wir beide schienen garnicht hieran zu benken, fondern lachten uns an wie Rinder; benn auch ich vergaß darüber alles andere und war endlich froh, nur diefe kurzen Reden mit ihr zu führen. Allein das Glück danerte nie länger, als zwei Minuten, da wir den Faden aus Mangel an Rube und Befonnenheit fogleich wieder verloren und dann zwei Rindern glichen, die ein Perlenband aufgezettelt haben und mit Betrübnis die schönen Berlen entgleiten feben. Misbann bauerte es wieder wochenlang, bis eine diefer großen Unternehmungen wieder gelang, und nie that ich den ersten Schritt bagu, ba ich gleich barauf wieder nur bedacht war, mir nichts zu vergeben und keine Dummheiten zu begehen bei diefen etwas ungewöhnlichen Leuten. Sundertmal war ich ent= schlossen auf und bavon zu geben, allein die Zeit verging mir fo eilig, daß ich die That immer wieder hinausschieben mußte. Denn meine Gedanken waren jest ausschließlich mit dieser Sache beschäftigt und es ging mir dabei äußerst seltsam."

"Mit den Büchern des Gouverneurs war ich endlich fo ziemlich fertig geworden und wußte nichts mehr aus benfelben zu lernen. Lydia, welche mich fo oft lesen fah, benutte diese Gelegenheit und gab mir von den ihrigen. Darunter mar ein bider Band wie eine Sandbibel und er fah auch gang geift= lich aus; benn er war in schwarzes Leber gebunden und ver= goldet. Es waren aber lauter Schauspiele und Romodien barin mit ber fleinsten englischen Schrift gedruckt. Dies Buch nannte man den Shakespeare, welches der Berfasser desselben und deffen Ropf auch vorne d'rin zu fehen war. Dieser verführerische falsche Prophet führte mich schön in die Patsche. Er schildert nämlich die Welt nach allen Seiten bin durchaus einzig und mahr wie sie ist, aber nur wie sie es in den gangen Menschen ist, welche im Guten und im Schlechten das Metier ihres Daseins und ihrer Neigungen vollständig und charafteristisch betreiben und dabei durchfichtig wie Rrnftall, jeder vom reinsten Waffer in seiner Art, so daß, wenn schlechte Sfribenten die Welt der Mittelmäßigkeit und farblofen Salbheit beherrichen und malen und dadurch Schwachfopfe in die Irre führen und mit taufend unbedeutenden Täuschungen anfüllen, diefer bin= gegen eben die Belt des Ganzen und Gelungenen in feiner Art, d. h. wie ce fein foll, beherricht und dadurch gute Röpfe in die Irre führt, wenn sie in der Belt dies wesentliche Leben zu sehen und wiederzufinden glauben. Ach es ist schon in der Welt, aber nur niemals da, wo wir eben find oder bann, wann wir leben. Es giebt noch verwegene schlimme Beiber genug, aber ohne den schönen Rachtwandel der Lady Macbeth und das bange Reiben der fleinen Sand. Die Giftmischerinnen, die wir treffen, find nur frech und reulos und ichreiben gar

noch ihre Geschichte ober legen einen Kramladen an, wenn fie ihre Strafe überstanden. Es gibt noch Leute genug, die mahnen Samlet zu fein und fie rühmen fich beffen, ohne eine Ahnung zu haben von den großen Berzensgründen eines mahren Samlet. Sier ift ein Blutmensch, ohne Macbeths bamonische und boch wieder fo menschliche Mannhaftigkeit und bort ein Richard ber Dritte, ohne beffen Big und Beredtsamkeit. Sier ift eine Porzia, die nicht schön, dort eine, die nicht geistreich, dort wieder eine, die geistreich aber nicht klug ist und wohl verfteht, Leute unglücklich zu machen, nicht aber fich felbst zu beglücken. Unsere Shylocks möchten uns wohl das Fleisch ausschneiden, aber fie werden nun und nimmer eine Barauslage zu diesem Behuf magen, und unsere Raufleute von Benedig geraten nicht wegen eines lustigen Sabenichts von Freund in Gefahr, fondern wegen einfältigen Aftienschwindels und halten bann nicht im mindeften fo icone melancholische Reden, sondern machen ein gang dummes Geficht dazu. Doch eigentlich find, wie gefagt, alle folde Leute wohl in der Welt, aber nicht fo hübsch bei= sammen, wie in jenen Gedichten; nie trifft ein ganger Schurke auf einen ganzen wehrbaren Mann, nie ein vollständiger Rarr auf einen unbedingt klugen Fröhlichen, fo daß es zu keinem rechten Trauerspiel und zu keiner guten Romodie kommen kann."

"Ich aber las nun die ganze Nacht in diesem Buche und versing mich ganz in demselben, da es mir gar so gründlich und sachgemäß geschrieben schien und mir außerdem eine solche Arbeit ebenso neu als verdienstlich vorkam. Weil nun alles übrige so trefflich, wahr und ganz erschien und ich es für die eigentliche und richtige Welt hielt, so verließ ich mich insbesondere auch bei den Weibern, die es vordrachte, ganz auf ihn, verlockt und geleitet von dem schönen Sterne Lydia, und ich glaubte, hier ginge mir ein Licht auf und sei die Lösung meiner zweiselvollen Verwirrung und Dual zu finden."

"Gut! dachte ich, wenn ich diefe schönen Bilder ber Des= bemona, der Helena, der Imogen und anderer fah, die alle aus der hohen Gelbstherrlichkeit ihres Frauentums heraus fo felt= famen Raugen nachgingen und anhingen, ruchaltlos wie un= schuldige Kinder, edel, stark und treu wie Selden, unwandelbar und treu wie die Sterne des Simmels: gut! hier haben wir unfern Fall! Denn nichts Anderes als ein folches festes, schon= gebautes und gradausfahrendes Frauenfahrzeng ift biefe Ondia. die ihren Unter nur einmal und bann in eine unergründliche Tiefe auswirft und wohl weiß, was sie will. Diese Meinung ging gleich einer strahlenden heißen Sonne in mir auf und in beren Licht fah ich nun jebe Bewegung und jede kleinfte Sand= lung, jedes Bort des ichonen Geschöpfes, und es dauerte nicht lange, fo überbot fie in meinen Hugen alles, mas ber gute Dichter mit seiner mächtigen Einbildungskraft erfunden, da dies lebendige Gedicht im Lichte der Sonne umberging in Fleisch und Blut, mit wirklichen Bergschlägen und einem thatfächlichen Raden voll goldener Loden."

"Das unheimliche Rätsel war nun gelöst und ich hatte nichts weiter zu thun, als mich in diese mit dem Shakespeare in die Wette zusammengedichtete Seligkeit zu sinden und mit Wühe meine geringsügige und unliedliche Person für eine solche Laune des Schicksals oder des königlich großmütigen Frauenzemütes einigermaßen leidlich zurecht zu stutzen mittelst hundertzsacher Pläne und Aussichten, welche sich an das große schöne Luftschloß andaueten. Die unendliche Dankbarkeit und Berehzung, welche ich solchergestalt gegen die Geliebte empfand, hatte allerdings zum guten Teil ihren Grund in meiner sich geschmeizchelt fühlenden Eigenliebe; aber gewiß auch zum noch größeren Teile darin, daß diese Erklärungsweise die einzige war, welche mir möglich schien, ohne dies teuerste Wesen verachten und bemitzleiden zu müssen; denn eine hohe Achtung, die ich für sie emzenter v.

pfand, war mir zum Lebensbedürfnis geworben und mein Herz zitterte vor ihr, das noch vor feinem Menschen und vor keinem wilden Tiere gezittert hatte."

"So ging ich wohl ein halbes Jahr lang herum wie ein Rachtwandler, von Träumen fo voll hängend, wie ein Baum voll Nepfel, alles, ohne mit Lydia um einen Schritt weiter gu fommen. Ich fürchtete mich vor dem fleinften möglichen Ereignis, etwa wie ein guter Christ vor dem Tode, den er zagend scheut, obgleich er durch selbigen in die ewige Seligkeit einzu= gehen gewiß ift. Desto bunter ging es in meinem Behirn gu und die Greigniffe und aufregenoften Geschichten, alles aufs schönste und unzweifelhafteste sich begebend, drängten und blühten da durcheinander. Ich verfaumte meine Geschäfte und war zu nichts zu brauchen. Das Aergfte mar mir, wenn ich ftunden= lang mit dem Alten Schach fpielen mußte, wo ich bann gezwungen mar, meine Aufmerksamkeit an bas Spiel zu feffeln, und die einzige Muße für meine schweren Liebesgedanken gemahrte mir die furge Beit, wenn ein Spiel gu Ende mar und die Figuren wieder aufgestellt wurden. Ich ließ mich daher fo bald als immer möglich, ohne daß es zu fehr auffiel, matt machen und hielt mich fo lange mit dem Aufstellen des Königs und der Königin, ber Läufer, Springer und Bauern auf und ructe fo lange an den Türmen hin und her, daß der Gouverneur glaubte, ich sei kindisch geworden und tändle mit den Figurchen zu meinem Bergnügen."

"Endlich aber drohete meine ganze Existenz, sich in müßige Traumseligkeit aufzulösen, und ich lief Gefahr, ein Tollhäusler zu werden. Zudem war ich trot aller dieser goldenen Lustsschlösser unsäglich kleinmütig und traurig, da, ehe das letzte Bort gesprochen ist, die solchen wuchernden Träumen gegensüber immer zurückstehende Wirklichkeit niederdrückt und die leibshafte Gegenwart etwas Abkühlendes und Abwehrendes behält.

Es ift das gewiffermagen die schützende Dornenruftung, womit fich die schöne Rose des körperlichen Lebens umgiebt. Je freundlicher und zuthulicher Lydia mar, besto ungewisser und zweifelhafter wurde ich, weil ich an mir felbst entnahm, wie schwer es einem möglich wird, eine wirkliche Liebe zu zeigen, ohne sie gang bei ihrem Namen zu nennen. Nur wenn sie streng, traurig und leidend schien, schöpfte ich wieder einen halben Grund zu einer vernünftigen Soffnung, aber bies qualte mich alsdann noch viel tiefer und ich hielt mich nicht wert, daß sie nur eine schlimme Minute um meinetwillen er= leiden follte, der ich gern den Ropf unter ihre Füße gelegt hatte. Dann ärgerte ich mich wieber, daß fie, um guter Dinge zu sein, verlangte, ich follte etwa aussehen wie ein verliebter närrischer Schneiber, ba ich boch fein folder war und ich auf meine Beise schon gedachte, beweglich zu werden zu ihrem Bohlgefallen. Rurz, ich ging einer ganglichen Berwirrung entgegen, war nicht mehr imftande, ein einziges Geschäft ord= nungegemäß zu verrichten, und lief Gefahr, als Solbat rucwärts zu kommen oder gar verabschiedet zu werden, wenn ich nicht als ein abhängiger dienstbarer Lückenbußer, der zu weiter nichts zu brauchen, mich an das Haus des Gouverneurs hängen wollte."

"Als daher die Engländer in bedenkliche Feindseligkeiten mit indischen Bölkern gerieten und ein Feldzug eröffnet wurde, der nachher ziemlich blutig für sie aussiel, entschloß ich mich kurz und trat wieder in meine Kompagnie als guter Kombattant, vom Gouverneur meinen Abschied nehmend. Derselbe wollte zwar nichts davon wissen, sondern polterte, bat und schmeichelte mir, daß ich bleiben möchte, wie alle solche Leute, die glauben, alles stehe mit seinem Leib und Leben, mit seinem Bohl und Behe nur zu ihrer Berfügung da, um ihnen die Zeit zu vertreiben und zur Bequemlichkeit zu dienen. Lydia

hingegen ließ sich während der drei oder vier Tage, während welcher von meinem Abzug die Rede war, kaum feben. Ge= schah es aber, so sah sie mich nicht an oder warf einen kurzen Blid voll Bornes auf mich, wie es fchien; aber nur das Auge fchien zornig, ihr Gang und ihre übrigen Bewegungen waren dabei fo ftill, edel und an fich haltend, daß diefer fcone Born mir das Berg gerriß. Auch hörte ich, daß fie des Morgens fehr fpat zum Vorschein fame und daß man fich darüber ben Ropf zerbräche; denn es dentete darauf, daß fie des Rachts nicht schlafe, und als ich fie am letten Tage zufällig hinter ihrem Fenfter fah, glaubte ich zu bemerken, daß fie gang verweinte Augen hatte; and zog fie fich schnell zurud, als ich vorüberging. Richtsdestominder schritt ich meinen steifen Feld= webelsgang ruhig fort und verrichtete alles, weder rechts noch links fehend. So ging ich auch gegen Abend mit einem Burschen noch einmal durch die Pflanzungen, um ihm die Obhut derselben einigermaßen zu zeigen und ihn fo gut es ging zu einem provisorischen Gärtner zuzustuten, bis sich ein tauglicheres Subjekt zeigen wurde. Bir standen eben in einem schlanken Rosenwäldchen, das ich gezogen hatte; die Bäumchen ragten just in die Sohe des Gesichtes und waren fo dicht, daß wenn man barin herum ging, die Rosen einem an ber Nase streiften, mas fehr artig und begnem mar und wozu der Bouverneur sehr gelacht hatte, da er sich nun nicht mehr zu bucken brauchte, um an den Rosen zu riechen. Als ich dem Burschen meine Anweisungen erteilte, kam Lydia herbei und schickte ihn mit irgend einem Auftrage weg, und indem fie gleich mitzugeben willens schien, zögerte fie doch eine furze Zeit, einige Rosen brechend, bis der Diener weg war. Ich gerrte ebenfalls noch ein Beilden an einem Zweige herum und wie ich mich umdrehte, um zu gehen, fah ich, daß ihr Thränen aus den Augen fielen. Ich hatte Mühe, mich zu bezwingen,

doch that ich, als ob ich nichts gesehen, und eilte hinweg. Doch kaum war ich zehn Schritte gegangen, als ich hörte und fühlte, wie sie, bald laufend, bald stehen bleibend, hinter mir herkam, und so eine ganze Strecke weit. Ich hielt dies nicht mehr aus, wandte mich plöglich um und sagte zu ihr, die kaum noch drei Schritte von mir entfernt war: Warum gehen Sie mir nach, Fränlein?"

"Sie stand still, wie von einer Schlange erschreckt, und wurde, den Blick zur Erde gesenkt, glühendrot im Gesicht; dann wurde sie bleich und weiß und zitterte am ganzen Leibe, während sie die großen blauen Augen zu mir aufschlug und nicht ein Wort hervorbrachte. Endlich sagte sie mit einer Stimme, in welcher empörter Stolz mit gern ertragener Demütigung rang: Ich denke, ich kann in meinem Besitztume herumgehen, wo ich will!"

"Gewiß! erwiderte ich kleinlant und fette meinen Weg fort. Sie mar jest an meiner Seite und ging neben mir ber. Ich ging aber in meiner heftigen Aufregung mit fo langen und rafchen Schritten, daß fie trot ihrer fraftigen Bewegungen mir mit Mühe folgen konnte, und doch that sie es. Ich sah fie mehrmals groß an von der Seite und fah, daß ihr die Augen wieder voll Baffer standen, indesfen dieselben wie fummervoll und demütig auf den Boden gerichtet waren. Dir brannte es ebenfalls siedendheiß im Gesicht und meine Augen wurden auch naß. Die Sache ftand jetzt bergestalt auf der Spige, daß ich entweder eine Dummheit oder eine Gemissenlosig= feit zu begeben im Begriffe ftand, wovon ich weder das eine noch das andere zu thun gesonnen war. Doch dachte ich, indem ich so neben ihr herschritt, in meinen armen Gedanken: Wenn dies Weib dich liebt und du jemals mit Ehren an ihre Hand gelangest, so sollst du ihr auch dienen bis in den Tod, und wenn sie der Teufel selbst wäre!"

"Indem erreichten wir eine Stätte, wo ein oder zwei Dutzend Drangenbäume standen und die Luft mit Wohlgeruch erfüllten, während ein süßer frischer Lufthauch durch die reinslichen edelgesormten Stämme wehte. Ich glaube diesen bethörenden Hauch und Duft noch jest zu fühlen, wenn ich daran denke; wahrscheinlich übte er eine ähnliche Wirkung auf das Geschöpf, das neben mir ging, daß es seine wundersame Leidenschaft, welche die Liebe zu sich selbet war, so aufs Aeußerste empfand und darstellte, als ob es eine wirkliche Liebe zu einem Manne wäre; denn sie ließ sich auf eine Bank unter den Drangen nieder und senkte das schöne Haupt auf die Hände; die goldenen Haare sielen darüber und reiche Thränen quollen durch ihre Finger."

"Ich stand vor ihr still und sagte mit versagender Stimme: Was wollen Sie benn, was ist Ihnen, Fräulein Lydia?"

"Bas wollen Sie denn! sagte fie, ist es je erhört, eine schöne und feine Dame so zu qualen und zu mißhandeln! Aus welchem barbarischen Lande kommen Sie denn? Bas tragen Sie für ein Stück Holz in der Brust?"

"Wie quale, wie mißhandle ich benn? erwiderte ich unsichlüssig und betreten; denn obgleich sie einen guten Sinn haben konnte, schien mir diese Sprache bennoch nicht die rechte zu fein."

"Sie sind ein grober und übermütiger Mensch! sagte sie, ohne aufzublicken."

"Aun konnte ich nicht mehr an mich halten und erwiderte: Sie würden dies nicht sagen, mein Fräulein, wenn Sie wüßten, wie wenig grob und übermütig ich in meinem Herzen gegen Sie gesinnt bin! Und es ist gerade meine große Höslichkeit und Demut, welche —"

"Sie blidte, als ich wieder verstummte, auf, und das Gesicht mit einem schmerzlichen, bittenden Lächeln aufgehellt,

fagte fie haftig: Run? Bobei fie mir einen Blick zuwarf, ber mich jett um den letten Reft von Neberlegung brachte. Ich. der ich es nie für möglich gehalten hätte, felbst dem geliebtesten Beibe zu Füßen zu fallen, da ich solches für eine Thorheit und Ziererei aufah, ich wußte jest nicht, wie ich bazu kam, plöglich vor ihr zu liegen und meinen Ropf gang hingegeben und zerknirscht in den Saum ihres Gewandes zu verbergen, den ich mit heißen Thränen benetzte. Sie stieß mich jedoch augenblicklich zuruck und hieß mich aufstehen; doch als ich dies that, hatte sich ihr Lächeln noch vermehrt und verschönert und ich rief nun: Ja - fo will ich es Ihnen nur fagen, und fo weiter, und erzählte ihr meine gange Geschichte mit einer Beredtsamkeit, die ich mir kaum je zugetraut. Gie horchte begierig auf, mährend ich ihr gar nichts verschwieg vom Anfang bis zu diefer Stunde und befonders ihr auch aus überftromen= dem Bergen das Bild entwarf, das von ihr in meiner Seele lebte und wie ich es seit einem halben Jahre ober mehr fo emfig und treu ausgearbeitet und vollendet. Sie lachte vor fich niedersehend und voll Zufriedenheit lauschend, die Sand unter das Kinn ftugend, und fah immer mehr einem feligen Rinde gleich, dem man ein gewünschtes Spielzeug gegeben, als fie hörte und vernahm, wie nicht einer ihrer Borguge und Reize, und nicht eines ihrer Borte bei mir verloren gegangen war. Dann reichte fie mir die Sand hin und fagte, freundlich errötend, doch mit zufriedener Sicherheit: Ich danke Ihnen fehr, mein Freund, für Ihre herzliche Zuneigung! Glauben Sie, es schmerzt mich, daß Sie um meinetwillen fo lange beforgt und eingenommen waren; aber Sie sind ein ganger Mann und ich muß Sie achten, da Sie einer fo ichonen und tiefen Reigung fähig find!"

"Diese ruhige Rede fiel zwar wie ein Stück Gis in mein heißes Blut; doch gedachte ich sogleich, es ihr wohl und von

Herzen zu gönnen, wenn sie jetzt die gefaßte und sich zierende Dame machen wolle, und mich in alles zu ergeben, was sie auch vornehmen und welchen Ton sie auch anschlagen würde."

"Doch erwiderte ich bekümmert: Wer spricht denn von mir, schöne, schöne Lydia! Was hat alles, was ich leide oder nicht leide, erlitten habe oder noch erleiden werde, zu sagen, gegenüber auch nur einer unmutigen oder gequälten Minute, die Sie erleiden? Wie kann ich unwerter und ungefüger Gesselle eine solche je ersehen oder vergüten?"

"Run, fagte fie, immer por fich niederblickend und immer noch lächelnd, doch ichon in einer etwas veränderten Beife, nun, ich muß allerdings gestehen, daß mich Ihr schroffes und ungeschicktes Benehmen febr geärgert und fogar gequält bat; benn ich war an fo etwas nicht gewöhnt, vielmehr daß ich überall, wo ich hinkam, Artigkeit und Ergebenheit um mich verbreitete. Ihre scheinbare grobe Fühllofigkeit hat mich gang schändlich geärgert, sage ich Ihnen, und um so mehr, als mein Bater und ich viel von Ihnen hielten. Um fo lieber ift es mir nun, gn feben, daß Gie boch auch ein bifichen Gemut haben, und besonders, daß ich an meinem eigenen Werte nicht länger zu zweifeln brauche; benn was mich am meiften frankte, war dieser Zweifel an mir selbst, an meinem perfonlichen Befen, ber in mir fich zu regen begann. Hebrigens, befter Freund, empfinde ich keine Reigung zu Ihnen, fo wenig als zu jemand anderm, und hoffe, daß Gie fich mit aller Singebung und Artigfeit, die Gie foeben beurfundet, in das Iln= abanderliche fügen werden, ohne mir gram zu sein!"

"Wenn sie geglaubt, daß ich nach dieser unbefangenen Eröffnung gänzlich rat= und wehrlos vor ihr darnieder liegen werde, so hatte sie sich getäuscht. Bor dem vermeintlich guten und liebevollen Beibe hatte mein Herz gezittert, vor dem wilden Tiere dieser falschen gefährlichen Selbstsucht zitterte ich so wenig

mehr als ich es vor Tigern und Schlangen zu thun gewohnt war. Im Gegenteil, anstatt verwirrt und verzweiselt zu sein und die Tänschung nicht aufgeben zu wollen, wie es soust wohl geschieht in dergleichen Auftritten, war ich plötslich so kalt und besonnen, wie nur ein Mann es sein kann, der auf das schmählichste beleidigt und beschimpst worden ist, oder wie ein Jäger es sein kann, der statt eines edlen schenen Rehes urplötslich eine wilde San vor sich sieht. Ein seltsam gemischtes, unheimliches Gesühl von Kälte freilich, wenn ich bei alledem die Schönheit ansehen mußte, die da vor mir glänzte. Doch dieses ist das unheimliche Geheinnis der Schönheit."

"Indessen, wäre ich nicht von der Sonne ganz braun gebrannt gewesen, so würde ich jest dennoch so weiß ausgesehen haben, wie die Drangenblüten über mir, als ich ihr nach einigem Schweigen erwiderte: Und also um Ihren edlen Glanben an Ihre Persönlichseit herzustellen, war es Ihnen möglich, alle Zeichen der reinen und tiesen Liebe und Selbstentäußerung zu verwenden? Zu diesem Zwecke gingen Sie mir nach, wie ein unschuldiges Kind, das seine Mutter sucht, redeten Sie mir fortwährend nach dem Munde, wurden Sie bleich und leidend, vergossen Sie Thränen und zeigten eine so goldene und rückhaltlose Frende, wenn ich mit Ihnen nur ein Wort sprach?"

"Benn es so ausgesehen hat, was ich that, sagte sie noch immer selbstzufrieden, so wird es wohl so sein. Sie sind wohl ein wenig böse, eitler Mann! daß Sie nun doch nicht der Gegenstand einer gar so demutvollen und grenzenlosen weib-lichen Hingebung sind? daß ich Aermste nicht das sehnlich blökende Lämmlein bin, für das Sie mich in Ihrer Verguügt-heit gehalten?"

"Ich war nicht vergnügt, Fräulein! erwiderte ich. Inbeffen wenn die Götter, wenn Chriftus felbst einer unendlichen Liebe zu den Menschen vielsach sich hingaben und wenn die Menschheit von jeher ihr höchstes Glück darin fand, dieser rückhalklosen Liebe der Götter wert zu sein und ihr nachzugehen:
warum sollte ich mich schämen, mich ähnlich geliebt gewähnt
zu haben? Nein, Fräulein Lydia! ich rechne es mir sogar zur
Ehre an, daß ich mich von Ihnen fangen ließ, daß ich eher
an die einsache Liebe und Güte eines unbefangenen Gemütes
glaubte, bei so klaren und entschiedenen Zeichen, als daß ich
verdorbener Weise nichts als eine einfältige Komödie dahinter
gefürchtet. Denn einfältig ist die Geschichte! Welche Garantie
haben Sie denn nun für Ihren Glauben an sich selbst, da
Eie solche Mittel angewendet, um nur den ärmsten aller
armen Kriegsleute zu gewinnen, Sie, die schöne und vornehme
englische Dame?"

"Welche Garantie? antwortete Lydia, die nun allmählich blaß und verlegen wurde, ei! Ihre verliebte Neigung, zu beren Erflärung ich Sie endlich gezwungen habe! Sie werden mir doch nicht läugnen wollen, daß Sie hingerissen waren und mir soeben erzählten, wie ich Ihnen von jeher gefallen? Warum ließen Sie das in Ihrer Grobheit nicht ein klein Weniges merken, so wie es dem schlichtesten und auspruchslosesten Menschen wohl ansteht, und wenn er ein Schafhirt wäre, so würde uns diese ganze Komödie, wie Sie es nennen, erspart worden sein und ich hätte mich begnügt!"

"Hätten Sie mich in meiner Ruhe gelassen, meine Schöne, erwiderte ich, so hätten Sie mehr gewonnen. Denn Sie scheinen zu vergessen, daß dies Wohlgefallen sich jest notwendig in sein Gegenteil verkehren muß, zu meinen eigenen Schmerzen!"

"Hilft Ihnen nichts, fagte fie, ich weiß einmal, daß ich Ihnen wohlgefallen habe und in Ihrem Blute wohne! Ich habe Ihr Geständnis angehört und bin meiner Eroberung versichert. Alles übrige ist gleichgültig; so geht es zu, bester Herr Pankrazius, und so werden diejenigen bestraft, die sich vergehen im Reiche der Königin Schönheit!"

"Das heißt, sagte ich, es scheint dies Reich eher einer Zigeunerbande zu gleichen. Wie können Sie eine Feder auf den hat steden, die Sie gestohlen haben, wie eine gemeine Ladendiebin? gegen den Willen des Eigentümers?"

"Sie antwortete: Auf diesem Felde, bester Herr Eigenstümer, gereicht der Diebstahl der Diebin zum Ruhm, und Ihr Zorn beweist nur aufs neue, wie gut ich Sie getrossen habe!"

"So zankten wir noch eine gute halbe Stunde herum in dem fugen Drangenhaine, aber mit bittern harten Borten, und ich suchte vergeblich ihr begreiflich zu machen, wie diese abgestohlene und erschlichene Liebesgeschichte durchaus nicht den Wert für sie haben konnte, den sie ihr beilegte. Ich führte diesen Beweis nicht nur aus philisterhafter Berlettheit und Dummheit, sondern auch um irgend einen Funken vom Gefühl ihres Unrechtes und ber Unsittlichkeit ihrer Sandlungsweise in ihr zu erwecken. Aber umfonft! Gie wollte nicht einsehen, daß eine rechte Gemütsverfassung erft dann in der vollen und rudhaltlofen Liebe aufflammt, wenn fie Grund gur Soffnung zu haben glaubt, und daß alfo diefen Grund zu geben, ohne etwas zu fühlen, immer ein grober unsittlicher Betrug bleibt, und um so gewissenloser, als der Betrogene einfacher, ehrlicher und argloser Art ift. Immer kam fie auf das Faktum meiner Liebeserklärung zurud, und zwar warf fie, die fonft ein fo gefundes Urteil zu haben schien, die unfinnigsten, fleinlichsten und unauständigsten Reden und Argumente durcheinander und that einen mahren Kindskopf kund. Bährend ber gangen Sahre unsers Zusammenseins hatte ich nicht so viel mit ihr gesprochen, wie in biefer letten gantifchen Stunde, und nun fah ich, o gerechter Gott! daß es ein Weib mar von einem groß angelegten Befen, mit den Manieren, Bewegungen und

Kennzeichen eines wirklich edeln und seltenen Weibes, und bei alledem mit dem Gehirn — einer ganz gewöhnlichen Soubrette, wie ich sie nachmalen zu Duhenden gesehen habe auf den Baudevilletheatern zu Paris! Während dieses Zankes aber verschlang ich sie dennoch fortwährend mit den Angen und ihre unbegreisliche grundlose, so persönlich scheinende Schönheit quälte mein Herz in die Wette mit dem Wortwechsel, den wir führten. Ms sie aber zuleht ganz sinnlose und unverschämte Dinge sagte, rief ich, in bittere Thränen ausbrechend: DFräulein! Sie sind ja der größte Esel, den ich je gesehen habe!"

"Sie schüttelte heftig die Wucht ihrer Locken und sah bleich und erstaunt zu mir auf, wobei ein wilder schiefer Zug um ihren soust so schönen Mund schwebte. Es sollte wohl ein höhnisches Lächeln sein, ward aber zu einem Zeichen selts samer Verlegenheit."

"Ja, sagte ich, mit den Fäusten meine Thränen zerreisbend, nur wir Männer können sonst Escl sein, dies ist unser Borrecht, und wenn ich Sie auch so nenne, so ist es noch eine Art Auszeichnung und Ehre für Sie. Wären Sie nur ein bischen gewöhnlicher und geringer, so würde ich Sie einsach eine schlechte Gans schelten!"

"Mit diesen Worten wandte ich mich endlich von ihr ab und ging, ohne ferner nach ihr hinzublicken, aber mit dem Gefühle, daß ich das, was mir jemals in meinem Leben von reinem Glück beschieden sein mochte, jeht für immer hinter mir lasse, und daß es jeht vorbei wäre mit meiner glänbigen Frömmigkeit in solchen Dingen."

"Das hast du nun von deinem unglückseligen Schmollwesen! sagte ich zu mir selbst, hättest du von Anbeginn zuweilen nur halb so lange mit ihr freundlich gesprochen, so hätte es dir nicht verborgen bleiben können, weß Geistes Kind fie ist, und du hättest dich nicht so gröblich getäuscht! Fahr hin und zersließe benn, du schönes Luftgebilde!"

"Als ich mich nun mit zerriffenen Gedanken vom Gouverneur verabschiedete, sah mich derfelbe vergnüglich und ver= schmitt an und blingelte spöttisch mit ben Augen. Ich merkte, daß er meine Affaire wohl kannte, überhaupt dieselbe von jeher beobachtet hatte und eine Art von schadenfrohem Spaf darüber empfand. Da er fonft ein gang biederer und honetter Mann war, fo konnte das nichts Anderes fein, als die einfältige Freude aller Philister an grausamen und schlechten Bratenfpäßen. Im vorigen Jahrhundert beluftigten fich große Herren daran, ihre Narren, Zwerge und foustigen Untergebenen betrunken zu machen und dann mit Waffer zu begießen oder körperlich zu mißhandeln. Heutzutage wird dies bei den Gebildeten nicht mehr beliebt; dagegen unterhält man fich mit Vorliebe damit, allerlei feine Verwirrungen anzuzetteln, und je weniger folche Philifterseclen felber einer starken und gründ= lichen Leidenschaft fähig find, desto mehr fühlen fie das Beburfnis, bergleichen mit mehr ober weniger plumpen Mitteln in benen zu erwecken, die sich dazu eignen, in folche herzlos aufgestellte Mäufefallen zu geraten. Wenn nun der Gouverneur feinerseits es nicht verschmähte, seine eigene Tochter als ge= bratenen Speck zu verwenden, so war hicgegen nichts weiter zu sagen, und ich nahm, obschon noch ein guter Gepäckwagen abfuhr, eigensinnig meinen schweren Tornister und Muskete auf den Rücken und führte einen zurückgebliebenen Trupp in die Nacht hinaus dem Regimente nach, das schon in der Frühe abmarschiert war."

"Ich sah mich nach einem mühseligen und heißen Marsch nun in eine neue Belt versetzt, als die Kampagne eröffnet war und die Truppen der ostindischen Kompagnie sich mit den wilden Bergstämmen an der äußersten Grenze des indo-britischen Reiches herumschlugen. Einzelne Kompagnieen unseres Regimentes waren sortwährend vorgeschoben; eines Tages aber wurde die meinige so mörderlich umzingelt, daß wir uns mitten in einem Knänel von bauditenähnlichen Reitern, Elephanten und sonderbar bemalten und vergoldeten Wagen befanden, auf denen stille schöne hindostanische Scheinfürsten saßen, von den wilden Hülle scheinschlugen als Puppen mitgesührt. Unsere sämtlichen Offiziere sielen an diesem Tage und die Komgagnie schmolz auf ein Drittel zusammen. Da ich mich ordentlich hielt und einige Dienste leistete, so ersangte ich das Patent des ersten Lieutenants der Kompagnie und nach Beendigung des Feldzuges war ich deren Kapitän."

"Alls solcher hielt ich mit etwa hundert und fünfzig Mann zwei Jahre lang einen kleinen Grenzbezirk befett, welcher zur Abrundung unseres Gebietes erobert worden, und war während dieser Zeit der oberste Machthaber in dieser heidnischen Wildnis Ich war nun so einsam, als ich je in meinem Leben gewesen, mißtranisch gegen alle Welt und ziemlich streng in meinem Dienstverkehr, ohne gerade bose oder ungerecht zu fein. Meine Sauptthätigkeit bestand barin, dristliche Polizei einzuführen und unfern Religionsleuten nachdrücklichen Schut zu gewähren, bamit fie ungefährdet arbeiten konnten. Sauptfächlich aber hatte ich bas Berbrennen indischer Beiber zu verhüten, wenn ihre Männer gestorben, und da die Leute eine formliche Sucht hatten, unser englisches Berbot zu übertreten und einander bei leben= bigem Leibe zu braten zu Ehren ber Gattentreue, so mußten wir stets auf den Beinen sein, um dergleichen zu hintertreiben. Sie waren bann eben fo murrifd und migvergnugt, wie wenn hierzulande die Polizei ein unerlanbtes Bergnugen ftort. Ginmal hatten fie in einem entfernten Dorfe die Sache gang fclau und heimlich fo weit gebracht, daß ber Scheiterhaufen ichon lichterloh brannte, als ich atemlos herzugeritten fam und bas

Bolkchen auseinanderjagte. Auf dem Fener lag die Leiche eines uralten ganglich vertrodneten Godelhahns, welcher ichon ein wenig brenzelte. Reben ihm aber lag ein bildicones Beib= den von faum sechzehn Jahren, welches mit lächelndem Munde und filberner Stimme feine Gebete fang. Glüdlicher Beife hatte das Geschöpfchen noch nicht Feuer gefangen und ich fand gerade noch Zeit, vom Pferde zu fpringen und sie bei den gier= lichen Füßchen zu packen und vom Holzstoß zu ziehen. Sie geberbete fich aber wie besessen und wollte durchaus verbrannt sein mit ihrem alten Stänker, so bag ich die größte Mühe hatte, fie zu bändigen und zu beschwichtigen. Freilich gewan= nen diefe armen Bitwen nicht viel durch folche Rettung; denn fie fielen hernach unter den Ihrigen der äußerften Schande und Berlaffenheit anheim, ohne daß das Gouvernement etwas dafür that, ihnen bas gerettete Leben auch leicht zu machen. Diefe Aleine gelang es mir indessen zu verforgen, indem ich ihr eine Aussteuer verschaffte und an einen getauften Sindu verheiratete, der bei uns diente, dem sie auch getreulich anhing."

"Allein diese wunderlichen Vorfälle beschäftigten meine Gedanken und erweckten allmählich in mir den Bunsch nach dem Genusse solcher unbedingten Treue, und da ich für diese Laune kein Weib zu meiner Verfügung hatte, versiel ich einer ganz weichlichen Sehnsucht, selber so treu zu sein, und damit zusgleich einer heißen Sehnsucht nach Lydia. Da ich nun Rang und gute Aussichten besaß, schien es mir nicht unmöglich, bei einem klugen Benehmen die schöne Person, salls sie noch zu haben wäre, dennoch erlangen zu können, und in dieser kollen Idee bestärkte mich noch der Umstand, daß sie sich doch so viel aussrichtige und sorgenvolle Mühe gegeben, mir den Kopf zu verstrehen. Irgend einen Wert mußt du doch, dachte ich, in ihren Augen gehabt haben, sonst hätte sie gewiß nicht so viel daran gesett. Also gedacht, gethan; nämlich ich geriet jetzt auf die

fire Idee, die Lydia, wenn sie mich möchte, zu heiraten, wie fie eben ware, und ihr um ihrer iconen Perfonlichkeit willen, für die es nichts Aehnliches gab, treu und ergeben zu fein ohne Schranken noch Biel, auch ihre Berkehrtheit und fchlimmen Eigenschaften als Tugenden zu betrachten und diefelben zu er= tragen, als ob fie das füßeste Zuderbrot wären. Sa, ich phan= tafierte mich wieder so hinein, daß mir ihre Tehler, selbst ihre teilweise Dummheit zum wünschbarsten aller irdischen Güter wurden, und in taufend erfundenen Bariationen wandte ich dieselben hin und her und malte mir ein Leben aus, wo ein fluger und geschickter Mann die Berkehrtheiten und Mängel einer liebenswürdigen Frau täglich und ftündlich in eben fo viel artige und erfreuliche Abenteuer zu verwandeln und ihren Dummheiten mittelst einer von Liebe und Treue getragenen Einbildungsfraft einen goldenen Bert zu verleihen miffe, fo daß sie ladend auf dieselben sich noch etwas zu gut thun könne. Gott weiß, wo ich diese geschäftige Ginbildungsfraft hernahm, wahrscheinlich immer noch aus dem unglücklichen Shakespeare, den mir die Here gegeben und womit sie mich doppelt vergiftet hatte. Es nimmt mich nur Bunder, ob fie auch felbst je mit Andacht darin gelesen hat!"

"Aurz, als ich hinlänglich wieder berauscht war von meinen Träumen und von meinem entlegenen Posten zugleich abgelöst wurde, nahm ich Urland und begab mich Hals über Kopf zu dem Gouverneur. Er sebte noch in den alten Berhältnissen und empfing mich ganz gut und auch die Tochter war noch bei ihm und empfing mich freundlicher, als ich erwartet. Kaum hatte ich sie wieder gesehen und einige Worte sprechen gehört, so war ich wieder ganz in sie vernarrt und in meiner sixen Idee vollends bestärkt, und es schien mir unmöglich, ohne die Ber-wirklichung derselben je froh zu werden."

"Allein fie betrieb nun das Geschäft in frankhafter Ueber=

reigung gang offen und großartig und fröhnte ihrer unglücklichen Selbstsucht ohne allen Rudhalt. Gie war jest umgeben von einer Schar ziemlich rober und eitler Offiziere, die ihr auf gang ordinare Beije ben Sof machten und fagten, mas fie gerne hören mochte, fam es auch heraus, wie es wollte. Es war eine vollständige Setzjagd von Trivialitäten und hohlem Befen, und die derbsten Budringlichkeiten murden am liebsten angenommen, wenn fie nur ans ganglicher Ergebenheit bergurühren schienen und die Unglückliche in ihrem Glauben au sich felbst aufrecht erhielten. Außerdem hatte fie gur Zeit einem armen Tambour mit einem einzigen Blicke den Ropf verdreht, der nun ganz aufgeblasen umberging und sich ihr überall in ben Beg ftellte; und einen Schufter, der für fie arbeitete, hatte fie dermagen bethört, daß er jedesmal, wenn er ihr Schuhe brachte, auf bem Sausslur ein Bürftchen mit einem Spiegelchen hervorzog und fich forgfältig den Ropf putte, wie eine Rate, da er zuverläffig erwartete, es würde diesmal etwas vorgehen. Wenn man ihn kommen fah, fo begab fich die ganze Gefell= schaft auf eine verdeckte Gallerie, um dem armen Teufel in feinem feierlichen Berke zuzusehen. Das Conderbarfte mar, daß niemand an diesem Wesen ein Aergernis nahm, man also nichts Befferes von Lydia zu erwarten schien und ihre Aufführung ihrer würdig hielt und also ich der einzige war, der so große Meinungen von ihr im Bergen trug, fo daß alle diese Bans= narren, die ich verachtete, die sie aber nahmen, wie sie war, flüger zu sein schienen, als ich in meiner tiefsinnigen Leiden= schaft. Aber nein! rief ich, fie ist doch so wie ich sie denke, und eben weil das alles Strohföpfe find, find fie fo frech gegen fie und wissen nicht, was an ihr ist oder fein konnte! Und ich zitterte barnach, ihr noch einmal den Spiegel vorzuhalten, aus dem ihr befferes Bild gurudftrahlte und alles Wertlofe um fie her wegblendete. Allein der äußere Unstand und die Reller IV.

Haltung, welche ich auch bei aller Anstrengung nicht aufgeben konnte, machten es mir unmöglich, mich unter diese Affensschwänze zu mischen und nur den kleinsten Schritt gegen Lydia zu thun. Ich ward abermals konfus, ungeduldig, nahm plößslich meinen Abschied aus der indischen Armee und machte mich davon, um heimzukehren und die Unselige zu vergeffen."

"So gelangte ich nach Paris und hielt mich daselbst einige Bochen auf. Da ich eine große Menge schöner und kluger Beiber fah, bachte ich, es wäre bas befte Mittel, meine ungludliche Geschichte los zu werden, in recht viele hubsche Frauengesichter zu blicken, und ging daher von Theater zu Theater, und an alle Orte, wo bergleichen beisammen maren; ließ mich auch in verschiedene gute Säuser und Gesellschaften ein= führen. Ich fah in der That viele tüchtige Gestalten von edlem Schwung und Zuschnitt und in deren Augen nicht unebene Bebanken lagen; aber alles was ich fah, führte mich nur auf Lydia zurud und diente zu beren Gunften. Gie mar nicht zu vergessen und ich war und blieb aufs neue elend verliebt in fie. Ich hatte das allerunheimlichste, sonderbarfte Gefühl, wenn ich an sie dachte. Es war mir zu Mute, als ob notwendiger= weise ein weibliches Befen in der Belt fein mußte, welches genau das Aeußere und die Manieren diefer Endia, furz deren beffere Sälfte befäße, dazu aber auch die entsprechende andere Sälfte, und daß ich nur dann murde gur Ruhe kommen, wenn ich diese ganze Lydia fände; oder es war mir als ob ich ver= pflichtet ware, die rechte Seele zu biefem iconen halben Gefpenfte zu suchen; mit einem Borte, ich murde abermals frank vor Sehnsucht nach ihr, und da es doch nicht anging, gurudzukehren, suchte ich neue Connenglut, Gefahr und Thätigkeit und nahm Dienste in der frangofisch-afrikanischen Urmee. 3ch begab mich fogleich nach Algier und befand mich bald am äußersten Saume ber afritanischen Proving, wo ich im Sonnen=

brand und auf dem glühenden Sande mich herumtummelte und mit den Kabylen herumschlug."

Da in diesem Augenblick das schlasende Cstherchen, das immer einen Unsug machen mußte, träumte, es falle eine Treppe himmter, und demgemäß auf seinem Stuhle ein plögliches Geräusch erregte, blickte der erzählende Pankrazius endlich auf und bemerkte, daß seine Zuhörerinnen schließen. Zugleich entedette er erst jetzt, daß er denselben eigentlich uichts als eine Liedesgeschichte erzählt, schämte sich dessen und wünschte, daß sie garnichts davon gehört haben möchten. Er weckte die Frauen anf und hieß sie ins Bett gehen, und er selbst suchte ebenfalls das Lager auf, wo er mit einem langen, aber gemütlichen Seufzer einschließ. Er lag wohl so lange im Bette, wie einst, als er der faule und unnühe Pankräzlein gewesen, so daß ihn die Mutter wie ehedem wecken mußte. Als sie nun zusammen beim Frühstück saßen und Kasse kranken, sagte er, mit seinem Bericht fortsahrend:

"Wenn Ihr nicht geschlasen hättet, so würdet Ihr gehört haben, wie ich in Dstindien im Begriffe war, aus einem Murrstopf ein äußerst zuthulicher und wohlwollender Mensch zu werden um eines schönen Francuzimmers willen, wie aber eben meine Schmollerei mir einen argen Streich gespielt hat, da sie mich verhinderte, besagtes Frauenzimmer näher zu kennen und mich blindlings in selbe verlieben ließ; wie ich dann betrogen wurde und als ein nengestählter Schmoller aus Indien nach Afrika ging zu den Franzosen, um dort den Burnusträgern die lächerslichen turmartigen Strohhüte herunterzuschlagen und ihnen die Köpfe zu zerbläuen, was ich mit so grimmigem Siser that, daß ich auch bei den Franzosen avancierte und Oberst ward, was ich geblieben bin bis jest."

"Ich war wieder so einsilbig und trübselig als je und kannte nur zwei Arten, mich zu vergnügen: die Erfüllung meiner

Pflicht als Soldat und die Löwenjagd. Lettere betrieb ich gang allein, indem ich mit nichts als mit einer auten Buchfe bewaffnet zu Juß ausging und das Tier auffuchte, worauf es bann barauf aukam, basselbe sicher zu treffen, oder zu Grunde zu gehen. Die ftete Wiederholung diefer einen großen Gefahr und das mögliche Gintreffen eines endlichen Fehlschuffes fagte meinem Wesen zu und nie war ich behaglicher, als wenn ich fo feelenallein auf den heißen Soben herumftreifte und einem starken milben Burichen auf ber Spur mar, ber mich gar mohl bemerkte und ein ähnliches schwollendes Spiel trieb mit mir, wie ich mit ihm. So war vor jest ungefähr vier Monaten ein ungewöhnlich großer Löwe in der Gegend erschienen, diefer, beffen Well hier liegt, und lichtete den Beduinen ihre Berden, ohne daß man ihm beikommen konnte; benn er schien ein durch= triebener Gefelle zu fein und machte täglich große Märsche freuz und quer, so daß ich bei meiner Beife zu Fuß zu jagen lange Beit branchte, bis ich ihn nur von Ferne zu Gesicht bekam. Ms ich ihn zwei oder dreimal gesehen, ohne zum Schuß zu kommen, kannte er mich schon und merkte, daß ich gegen ihn etwas im Schilde führe. Er fing gewaltig an zu brüllen und verzog sich, um mir an einer andern Stelle wieder gu begegnen, und wir gingen so um einander herum während mehrerer Tage wie zwei Kater, die sich zausen wollen, ich lautlog, wie das Grab, und er mit einem zeitweiligen wilden Gefnurre."

"Eines Tages war ich vor Sonnenaufgang aufgebrochen und nach einer noch nie eingeschlagenen Richtung hingegangen, weil der Löwe Tags vorher sich auf der entgegengesetzten Seite herumgetrieben und einen vergedlichen Raubversuch gemacht; da die dortigen Leute mit ihren Tieren abgezogen waren, so vermutete ich, der hungrige Herr werde vergangene Nacht wohl diesen Weg eingeschlagen haben, wie es sich denn auch erwies.

Ms die Conne aufging, schlenderte ich gemächlich über ein hügeliges goldgelbes Gefilde, deffen Unebenheiten lange himmel= blaue Schatten über den goldenen Boden hinstreckten. Der Simmel war jo bunkelblau wie Lydias Angen, woran ich un= versehens dadurch erinnert wurde; in weiter Ferne zogen sich blaue Berge bin, an welchen das grabifche Städtchen lag, das ich bewohnte, und am andern Rande der Aussicht einige Balber und grüne Fluren, auf benen man ben Rauch und felbst die Belte ber Beduinen wie schwarze Bunkte sehen konnte. Es war totenstill überall und fein lebendes Befen zu erspähen. îtich ich an den Rand einer Schlucht, welche sich durch die ganze steinige Gegend hinzog und nicht zu sehen mar, bis man dicht an ihr stand. Es floß ein kühler frischer Bach auf ihrem Grunde, und wo ich eben ftand, war die Bertiefung gang mit blühendem Dleandergebisch angefüllt. Nichts mar schöner zu feben, als das frifche Grun diefer Strancher und ihre taufend= fältigen rosenroten Blüten und zu unterft das fliegende klare Bäfferlein. Der Anblick ließ eine verjährte Sehnsucht in mir aufsteigen und ich vergaß, warum ich hier herumstrich. Ich wünschte, in den Dleander hinabzugehen und aus dem Bach zu trinken, und in diefen zerstreuten Gedanken legte ich mein Gewehr auf den Boden und fletterte eiligst in die Schlucht hinunter, wo ich mich zur Erde warf, aus dem Bach trank, mein Gesicht benetzte und dabei an die schöne Lydia dachte. Ich grübelte, wo sie wohl fein möchte, wo fie jest herumwandle und wie es ihr überhaupt gehen möchte? Da hörte ich gang nah den Löwen ein furzes Gebrull ausstoßen, daß der Boden zitterte. Die besessen sprang ich auf und schwang mich ben Abhang hinauf, blieb aber wie angenagelt oben stehen, als ich fah, daß das große Tier, kaum gehn Schritte von mir, eben bei meinem Gewehr angekommen war. Und wie ich dastand, fo blieb ich auch fteben, die Augen auf die Bestie geheftet. Denn

als er mich erblickte, fauerte er zum Sprunge nieder, gerabe über meiner Doppelbuchse, daß fie quer unter feinem Bauche lag, und wenn ich mich nur gerührt hätte, so würde er ge= sprungen sein und mich unfehlbar zerriffen haben. Aber ich ftand und ftand fo einige lange Stunden, ohne ein Auge von ihm zu verwenden und ohne daß er eines von mir verwandte. Er legte sich gemächlich nieder und betrachtete mich. Die Sonne ftieg höher; aber mährend die furchtbarfte Sitze mich zu qualen anfing, verging die Zeit so langsam, wie die Ewigkeit der Sölle. Beiß Gott was mir alles durch den Ropf ging: ich verwünschte die Lydia, deren bloges Andenken mich abermals in diefes Unheil gebracht, da ich darüber meine Baffe vergeffen hatte. Sundertmal war ich versucht, allem ein Ende zu machen und auf das wilde Tier loszuspringen mit blogen Sänden; allein die Liebe zum Leben behielt die Dberhand und ich stand und stand wie das versteinerte Beib des Loth, oder wie der Beiger einer Sonnenuhr; benn mein Schatten ging mit ben Stunden um mich herum, wurde gang furz und begann ichon wieder sich zu verlängern. Das war die bitterfte Schmollerei, die ich je verrichtet, und ich nahm mir vor und gelobte, wenn ich diefer Gefahr entränne, fo wolle ich umgänglich und freund= lich werden, nach Hause gehen und mir und andern das Leben fo angenehm als möglich machen. Der Schweiß lief an mir herunter, ich zitterte vor frampshafter Anstrengung, um mich auf felbem Fleck unbeweglich aufrecht zu erhalten, leife an allen Bliedern, und wenn ich nur die vertrodneten Lippen bewegte, so richtete sich der Löwe halb auf, mackelte mit feinem Sinter= gestell, funkelte mit den Angen und brullte, fo daß ich den Mund schnell wieder schloß und die Bahne auf einander big. Indem ich aber so eine lange Minute um die andere abwickeln und erleben mußte, verschwand der Born und die Bitterkeit in mir, felbst gegen ben Löwen, und je schwächer ich wurde, besto

geschickter ward ich in einer mich angenehm dünkenden, lieblichen Geduld, daß ich alle Pein aushielt und tapfer ertrug. Es wurde aber, als endlich der Tag icon vorgeruct war, boch nicht mehr lange gegangen sein, als eine unverhoffte Rettung sich aufthat. Das Tier und ich waren fo in einander vernarrt, daß keiner von uns zwei Soldaten bemerkte, welche im Rücken des Löwen hermarschiert kamen, bis fie auf höchstens dreißig Schritte nabe waren. Es war eine Patrouille, die ausgesandt war, mich zu suchen, da sich Geschäfte eingestellt hatten. Gie trugen ihre Drbonnanggewehre auf ber Schulter und ich fah gleichzeitig dieselben vor mir aufbligen gleich einer himmlischen Gnadensonne, als auch mein Widersacher ihre Schritte hörte in der Stille der Landschaft; denn fie hatten ichon von weitem etwas bemerkt und waren fo leife als mög= lich gegangen. Plötlich schrieen fie jett: Schau Die Bestie! Silf dem Oberft! Der Löwe wandte fich um, fprang empor, iperrte mutend den Rachen auf, erboft wie ein Satan, und war einen Augenblick lang unschlüssig, auf wen er sich zuerst sturzen solle. Als aber die zwei Soldaten als brave lustige Franzosen, ohne sich zu besinnen, auf ihn zusprangen, that er einen Sat gegen sie. Im gleichen Angenblick lag auch der eine unter seinen Tagen und es wäre ihm schlecht ergangen, wenn nicht der andere im gleichen Augenblicke dem Tier, zugleich den Schuß abseuernd das Bajonett ein halbes Dugendmal in die Flanke gestoßen hätte. Aber auch diesem würde es schlieglich ichlimm ergangen sein, wenn ich nicht endlich auf meine Buchse zugesprungen, auf den Kampfplatz getaumelt wäre und dem Löwen, ohne weitere Borficht, beide Augeln in das Dhr geichoffen hatte. Er streckte fich aus und fprang wieder auf, es war noch der Schuß aus der andern Muskete nötig, ihn aber= mals hinzustrecken und endlich zerschlugen wir alle drei unfere Rolben an dem Tiere, so gah und wild war sein Leben. Es hatte merkwürdigerweise keiner Schaden genommen, selbst der nicht, der unter dem Löwen gelegen, ausgenommen seinen zerrissenen Rock und einige tüchtige Schrammen auf der Schulker. So war die Sache für dasmal glücklich abgelausen und wir hatten obenein den lange gesuchten Löwen erlegt. Ein wenig Bein und Brot stellte meinen guten Mut vollends wieder her, und ich lachte wie ein Narr mit den guten Soldaten, welche über die Freundlichkeit und Gesprächigkeit ihres bösen Obersten sehr verwundert und erbaut waren."

"Noch in felber Woche aber führte ich mein Gelübde aus, kam um meine Entlassung ein, und so bin ich nun hier."

So lantete die Geschichte von Pankrazens Leben und Bekehrung, und seine Leutchen waren höchlich verwundert über
seine Meinungen und Thaten. Er verließ mit ihnen das Städtchen Seldwyla und zog in den Hauptort des Kantons,
wo er Gelegenheit fand, mit seinen Erfahrungen und Kenntnissen ein dem Lande nützlicher Mann zu sein und zu bleiben, und er ward sowohl dieser Tüchtigkeit, als seiner unverwüftlichen ruhigen Freundlichkeit wegen geachtet und beliebt; denn nie mehr zeigte sich ein Rückfall in das frühere
Besen.

Nur ärgerten sich Estherchen und die Mutter, daß ihnen die Geschichte mit der Lydia entgangen war, und wünschten unaushörlich deren Wiederholung. Allein Pankraz sagte, hätten sie damals nicht geschlasen, so hätten sie dieselbe erfahren; er habe sie ein Mal erzählt und werde es nie wieder thun, es sei das erste und letzte Mal, daß er überhaupt gegen jemanden von diesem Liebeshandel gesprochen, und damit Punktum. Die Moral von der Geschichte sei einsach, daß er in der Fremde durch ein Weib und ein wildes Tier von der Unart des Schmollens entwöhnt worden sei.

Run wollten sie wenigstens den Ramen jener Dame

wissen, welcher ihnen wegen seiner Fremdartigkeit wieder entsallen war, und sragten unaushörlich: Die hieß sie denn nur? Aber Paukraz erwiderte eben so unaushörlich: Hättet Ihr aussemerkt! Ich nenne diesen Namen nicht mehr! Und er hielt Wort; niemand hörte ihn jemals wieder das Wort aussprechen und er schien es endlich selbst vergessen zu haben.







## Romeo und Julia auf dem Dorfe.

Diese Geschichte zu erzählen, würde eine müßige Nachahmung sein, wenn sie nicht auf einem wirklichen Borfall beruhte, zum Beweise, wie tief im Menschenleben jede jener Fabeln wurzelt, auf welche die großen alten Werke gebaut sind. Die Zahl solcher Fabeln ist mäßig; aber stets treten sie in neuem Gewande wieder in die Erscheinung und zwingen alsbann die Hand, sie sestzuhalten.

An dem schönen Flusse, der eine halbe Stunde entsernt an Seldwyl vorüberzieht, erhebt sich eine weitgedehnte Erdwelle und verliert sich, selber wohlbebaut, in der fruchtbaren Sbene. Fern an ihrem Fuße liegt ein Dorf, welches manche große Bauernhöse enthält, und über die sanste Anhöhe lagen vor Jahren drei prächtige lange Aecker weithingestreckt, gleich drei riesigen Bändern neben einander. An einem sonnigen Septembermorgen pslügten zwei Bauern auf zweien dieser Aecker, und zwar auf jedem der beiden äußersten; der mittlere schien seit langen Jahren brach und wüst zu liegen, denn er war mit Steinen und hohem Unkraut bedeckt und eine Welt von geslügelten Tierchen summte ungestört über ihm. Die Bauern aber, welche zu beiden Seiten hinter ihrem Pssug gingen, waren lange, knochige Männer von ungefähr vierzig Jahren und verkündeten auf den ersten Bick den sichern, gutbesorgten

Bauersmann. Sie trugen furze Aniehosen von starkem Zwillich, an dem jede Falte ihre unveränderliche Lage hatte und wie in Stein gemeißelt aussah. Benn fie, auf ein Sindernis stoßend, den Pflug fester faßten, so gitterten die groben Semd= ärmel von der leichten Erschütterung, indessen die wohlrasierten Gefichter ruhig und aufmerksam, aber ein wenig blingelnd in den Sonnenichein vor fich hinschauten, die Gurche bemagen oder and wohl zuweilen fich umfahen, wenn ein fernes Be= räusch die Stille des Landes unterbrach. Langfam und mit einer gewiffen natürlichen Zierlichkeit setzten sie einen Fuß um den andern vorwärts und feiner fprach ein Bort, außer wenn er etwa dem Anechte, der die stattlichen Pferden antrieb, eine Unweisung gab. Go glichen fie einander vollfommen in einiger Entfernung; benn fie stellten die ursprüngliche Art diefer Begend bar, und man hätte fie auf ben erften Blid nur baran unterscheiben fonnen, daß der eine den Zipfel seiner weißer Rappe nach vorn trug, der andere aber hinten im Nacken hängen hatte. Aber das wechselte zwischen ihnen ab, indem fie in ber entgegengesetten Richtung pflügten; benn wenn fie oben auf der Sohe zusammentrafen und an einander vorüber= famen, fo ichlug dem, welcher gegen den frifden Ditwind ging, die Zipfelfappe nach hinten über, während fie bei bem andern, der den Wind im Rucken hatte, fich nach vorn ftraubte. Es gab auch jedesmal einen mittleren Angenblick, wo bie fchim= mernden Mügen aufrecht in der Luft schwankten und wie zwei weiße Flammen gen Simmel züngelten. Go pflügten beide ruhevoll und es war schon anzuschen in der stillen goldenen Septembergegend, wenn fie fo auf der Bohe an einander vor= beizogen, ftill und langfam und sich mählich von einander ent= fernten, immer weiter auseinander, bis beibe wie zwei unter= gehende Gestirne hinter die Wölbung des Sügels hinabgingen und verschwanden, um eine gute Beile darauf wieder zu er=

scheinen. Wenn fie einen Stein in ihren Jurchen fanden, so warfen fie benfelben auf den muften Acker in der Mitte mit läffig fräftigem Schwunge, was aber nur selten geschah, ba berfelbe ichon fast mit allen Steinen belaftet mar, welche über= haupt auf ben Rachbarackern zu finden gewesen. Go war ber lange Morgen zum Teil vergangen, als von bem Dorfe her ein kleines artiges Inhrwerklein sich näherte, welches kaum zu feben war, als es begann, die gelinde Sohe beran zu kommen. Das war ein grün bemaltes Rinderwägelchen, in welchem die Kinder der beiden Pflüger, ein Anabe und ein fleines Ding von Mädden, gemeinschaftlich ben Bormittags= imbig heranfuhren. Für jeden Teil lag ein schönes Brot, in eine Serviette gewickelt, eine Ranne Bein mit Glafern und noch irgend ein Buthatchen in dem Wagen, welches die gart= liche Banerin fur ben fleißigen Meifter mitgefandt, und anger= dem waren da noch verpackt allerlei feltsam gestaltete angebiffene Aepfel und Birnen, welche die Kinder am Wege auf= gelefen, und eine völlig nactte Puppe mit nur einem Bein und einem verschmierten Gesicht, welche wie ein Fraulein zwischen den Broten saß und sich behaglich fahren ließ. Dies Fuhrwerk hielt nach manchem Anftog und Aufeuthalt endlich auf der Sobe im Schatten eines jungen Lindengebufches, welches da am Rande des Feldes stand, und nun konnte man die beiden Juhrlente näher betrachten. Es war ein Junge von sieben Jahren und ein Dirnchen von fünfen, beide gefund und munter, und weiter war nichts Auffälliges an ihnen, als daß beide fehr hübsche Augen hatten und das Mädchen dazu noch eine brannliche Gesichtsfarbe und gang frause dunkle Haare, welche ihm ein feuriges und trenberziges Anschen gaben. Die Pflüger waren jest auch wieder oben angekommen, steckten ben Pferden etwas Rlee vor und liegen die Pflüge in der halb vollendeten Furche stehen, mahrend sie als gute Rach=

baren sich zu dem gemeinschaftlichen Imbig begaben und sich da zuerst begrüßten; benn bislang hatten sie sich noch nicht gesprochen an diesem Tage.

Die nun die Männer mit Behagen ihr Frühstück einnahmen und mit zufriedenem Wohlwollen den Kindern mitteilten, die nicht von der Stelle wichen, so lange gegessen und
getrunken wurde, ließen sie ihre Blicke in der Nähe und Ferne
herumschweisen und sahen das Städtchen räncherig glänzend in
seinen Bergen liegen; denn das reichliche Mittagsmahl, welches
die Seldwyler alle Tage bereiteten, pslegte ein weithin scheinendes Silbergewölf über ihre Dächer emporzutragen, welches
lachend an ihren Bergen hinschwebte.

"Die Lumpenhunde zu Geldwyl fochen wieder gut!" fagte Mang, der eine der Bauern, und Marti, der andere, erwiderte: "Gestern war einer bei mir wegen des Ackers hier." dem Bezirksrat? bei mir ist er auch gewesen!" sagte Mang. "So? und meinte wahrscheinlich auch, du folltest das Land benuten und den Herren die Pacht gahlen?" "Ja, bis es sich entschieden habe, wem der Acker gehöre und was mit ihm an= zusangen sei. Ich habe mich aber bedankt, das verwilderte Befen für einen andern herzustellen, und fagte, fie follten den Acter nur verkaufen und den Ertrag aufheben, bis fich ein Eigentümer gefunden, mas wohl nie geschehen wird; denn mas einmal auf der Kanzlei zu Seldwyl liegt, hat da gute Beile, und überdem ift die Sache ichwer zu entscheiben. Die Lumpen möchten indeffen gar zu gern etwas zu naschen bekommen durch ben Pachtzins, was fie freilich mit der Berkaufssumme auch thun könnten; allein wir murden uns huten, dieselbe zu hoch hinauf zu treiben, und wir mußten bann boch, mas wir hatten und wem das Land gehört!"

"Ganz so meine ich auch und habe dem Steckleinspringer eine ähnliche Antwort gegeben!"

Sie schwiegen eine Weile, dann sing Manz wiederum an: "Schad' ist es aber doch, daß der gute Boden so daliegen muß, es ist nicht zum Ansehen, das geht nun schon in die zwanzig Jahre so und keine Seele fragt darnach; denn hier im Dorf ist niemand, der irgend einen Anspruch auf den Acker hat, und niemand weiß auch, wo die Kinder des verdorbenen Trompeters hingekommen sind."

"Hn!" sagte Marti, "das wäre so eine Sache! Wenn ich ben schwarzen Geiger ausehe, der sich bald bei den Heimatlosen aufhält, bald in den Dörsern zum Tanz ausspielt, so möchte ich darauf schwören, daß er ein Enkel des Trompeters ist, der freilich nicht weiß, daß er noch einen Acker hat. Was thäte er aber damit? Einen Monat lang sich besausen und dann nach wie vor! Zudem, wer dürste da einen Wink geben, da man es doch nicht sicher wissen kann!"

"Da könnte man eine schöne Geschichte anrichten!" antwortete Manz, "wir haben so genug zu thun, diesem Geiger
das Heimatsrecht in unserer Gemeinde abzustreiten, da man
uns den Fetzel fortwährend aufhalsen will. Haben sich seine
Eltern einmal unter die Heimatlosen begeben, so mag er auch
dableiben und dem Kesselwolf das Geigelein streichen. Wie in
aller Welt können wir wissen, daß er des Trompeters Sohnessohn ist? Was mich betrifft, wenn ich den Alten auch in dem
dunklen Gesicht vollkommen zu erkennen glaube, so sage ich:
irren ist menschlich, und das geringste Fetzchen Papier, ein
Stücklein von einem Tausschein würde meinem Gewissen besser
thun, als zehn sündhafte Menschengesichter!"

"Cia, sicherlich!" sagte Marti, "er sagt zwar, er sei nicht Schuld, daß man ihn nicht getauft habe! Mber sollen wir unsern Tausstein tragbar machen und in den Wäldern herr tragen? Rein, er steht sest in der Kirche und dafür ist Totenbahre tragbar, die draußen an der Mauer hängt.

sind schon übervölkert im Dorf und brauchen balb zwei Schuls meister!"

Hiemit war die Mahlzeit und das Zwiegespräch der Bauern geendet und sie erhoben sich, den Rest ihrer heutigen Bormitztagsarbeit zu vollbringen. Die beiden Kinder hingegen, welche schou den Plan entworsen hatten, mit den Lätern nach Hause ziehen, zogen ihr Fuhrwerk unter den Schutz der jungen Linden und begaben sich dann auf einen Streiszug in dem wilden Acker, da derselbe mit seinen Unkräntern, Standen und Steinhausen eine ungewohnte und merkwürdige Wildnis darzstellte. Nachdem sie in der Mitte dieser grünen Wildnis einige Zeit hingewandert, Hand in Hand, und sich daran besustigt, die verschlungenen Hände über die hohen Distelstanden zu schwingen, ließen sie sich endlich im Schatten einer solchen nieder

Bas Mädchen begann feine Buppe mit den langen Blättern Degekrautes zu befleiden, fo daß fie einen ichonen grunen und ausgezackten Rock bekam; eine einsame rote Mohnblume, die da noch blühte, wurde ihr als Saube über den Ropf ge= zogen und mit einem Grafe festgebunden, und nun fah die fleine Person aus wie eine Zauberfrau, besonders nachdem fie noch ein halsband und einen Gurtel von fleinen roten Beerchen erhalten. Dann wurde fie hoch in die Stengel der Diftel gesetzt und eine Beile mit vereinten Bliden angeschaut, bis ber Anabe fie genugsam befeben und mit einem Steine berunter= morf. Dadurch geriet aber ihr But in Unordnung und bas Mädden entfleidete fie schleunigft, um fie aufs neue zu schmücken; boch als die Puppe eben wieder nacht und blog war und nur noch der roten Saube sich erfreute, entriß der wilde Junge feiner Gefährtin das Spielzeug und warf es hoch in die Luft. Das Mädchen iprang flagend barnach, allein ber Anabe fing die Puppe zuerst wieder auf, warf sie aufs neue empor, und indem das Mädchen sie vergeblich zu haschen bemühte, neckte

er es auf diefe Beife eine gute Zeit. Unter feinen Sanden aber nahm die fliegende Buppe Schaden und zwar am Rnie ihres einzigen Beines, allwo ein fleines Loch einige Kleiekörner durchsidern ließ. Kaum bemerkte ber Peiniger dies Loch, fo verhielt er sich mäuschenstill und war mit offenem Munde eifrig befliffen, das Loch mit feinen Rägeln zu vergrößern und dem Urfprung der Kleie nachzuspuren. Seine Stille erschien dem armen Mädchen höchst verdächtig und es brangte sich herzu und mußte mit Schrecken fein bofes Beginnen gewahren. "Sieh mal!" rief er und schlenkerte ihr bas Bein vor ber Rafe herum, daß ihr die Aleie ins Gesicht flog, und wie fie banach langen wollte und schrie und flehte, sprang er wieder fort und ruhte nicht cher, bis das gange Bein durr und leer herabhing als eine traurige Sulfe. Dann marf er das miß= handelte Spielzeug bin und stellte fich bochit frech und gleich= gultig, als die Kleine fich weinend auf die Ruppe warf und biefelbe in ihre Schurze hullte. Gie nahm fie aber wieder hervor und betrachtete wehselig die Aermite, und als fie das Bein fah, fing fie abermals an laut zu weinen, denn dasfelbe hing an dem Rumpfe nicht anders, denn bas Schwänzchen an einem Molche. Als fie gar fo unbandig weinte, ward es bem Miffethäter endlich etwas übel zu Mut und er ftand in Angst und Reue vor der Alagenden, und als fie dies merkte, borte sie plöglich auf und schlug ihn einigemal mit der Puppe und er that, als ob es ihm weh thate und schrie au! so natürlich, daß sie zufrieden mar und nun mit ihm gemeinschaftlich die Berftörung und Berlegung fortfette. Gie bohrten Loch auf Loch in den Marterleib und ließen aller Enden die Rleie ent= ftromen, welche fie forgfältig auf einem flachen Steine zu einem Säufchen sammelten, umrührten und aufmertsam betrachteten. Das einzige Feste, mas noch an der Puppe bestand, mar der Ropf und mußte jest vorzüglich die Aufmerksamkeit der Rinder

erregen; fie trenuten ihn forgfältig los von dem ausgegnetichten Leichnam und guckten erstannt in sein hohles Innere. Alls fie die bedenkliche Höhlung fahen und auch die Aleie sahen, war es der nächste und natürlichste Gedankensprung, den Ropf mit der Rleie auszufüllen, und fo waren die Fingerchen der Rinder nun beschäftigt, um die Wette Alcie in den Ropf zu thun, fo daß zum ersten Mal in seinem Leben etwas in ihm ftectte. Der Anabe modite es aber immer noch für ein totes Wiffen halten, weil er ploglich eine große blaue Fliege fing und, Die summende zwischen beiden hohlen Sänden haltend, dem Mäd= chen gebot, den Kopf von der Aleie zu entleeren. Sierauf wurde die Fliege hineingesperrt und das Loch mit Gras verftopft. Die Kinder hielten ben Ropf an die Dhren und fetten ihn dann feierlich auf einen Stein; da er noch mit der roten Mohnblume bedeckt war, so glich der Tönende jest einem weissagenden Saupte und die Rinder lauschten in tiefer Stille feinen Runden und Märchen, indessen sie sich umschlungen hielten. Aber jeder Prophet erweckt Schrecken und Undant; das wenige Leben in dem dürftig geformten Bilde erregte die menschliche Grausamkeit in den Kindern, und es wurde befclossen, das Saupt zu begraben. Go machten fie ein Grab und legten den Ropf, ohne die gefangene Fliege um ihre Meinung zu befragen, hinein, und errichteten über dem Grabe ein ansehnliches Denkmal von Feldsteinen. Dann empfanden fie einiges Grauen, da fie etwas Geformtes und Belebtes begraben hatten, und entfernten sich ein gutes Stück von der unheimlichen Stätte. Auf einem gang mit grünen Rräutern bedeckten Platchen legte fich das Dirnchen auf den Rucken, da es mube mar, und begann in eintoniger Beife einige Borte zu singen, immer die nämlichen, und der Junge fauerte da= neben und half, indem er nicht wußte, ob er auch vollends umfallen folle, fo läffig und mugig mar er. Die Conne ichien Reller IV.

dem singenden Mädchen in den geöffneten Mund, beleuchtete beffen blendenbweiße Bahnden und burchschimmerte die runden Burpurlippen. Der Anabe fah die Bahne, und bem Dadden den Ropf haltend und deffen Bahnchen neugierig untersuchend, rief er: "Rate, wie viel Bahne hat man?" Das Madchen befann fich einen Augenblick, als ob es reiflich nachzählte, und fagte bann auf Geratewohl: "Sundert!" "Rein, zwei und dreißig!" rief er, "wart, ich will einmal gablen!" Da gablte er die Rahne des Rindes und weil er nicht zwei und dreißig herausbrachte, fo fing er immer wieder von neuem an. Mädden hielt lange still, als aber der eifrige Zähler nicht zu Ende kam, raffte es sich auf und rief: "Run will ich Deine gablen!" Run legte sich ber Bursche bin ins Rraut, bas Madden über ihn, umichlang feinen Ropf, er fperrte bas Maul auf, und es gablte: Gins, zwei, fieben, funf, zwei, eins; benn die fleine Schone fonnte noch nicht gahlen. Der Junge verbesserte fie und gab ihr Anweisung, wie fie zählen folle, und jo fing auch fie ungahlige Dal von neuem an und bas Spiel fchien ihnen am beften zu gefallen von allem, mas fie heut unternommen. Endlich aber fant das Mädchen gang auf den fleinen Rechenmeister nieder und die Rinder schliefen ein in der hellen Mittagssonne.

Inzwischen hatten die Bäter ihre Aecker fertig gepslügt und in frischbuftende braune Fläche umgewandelt. Als nun, mit der letzten Furche zu Ende gekommen, der Anecht des einen halten wollte, rief sein Meister: "Bas hältst Du? Aehr' noch einmal um!" "Bir sind ja fertig!" sagte der Anecht. "Halt's Maul und thu', wie ich Dir sage!" der Meister. Und sie kehrten um und rissen eine tüchtige Furche in den mittleren herrenlosen Acker hinein, daß Kraut und Steine klogen. Der Bauer hielt sich aber nicht mit der Beseitigung derselben auf, er mochte denken, hierzu sei noch Zeit genug vorhanden, und

er begnügte sich, für hente die Sache nur aus dem Gröbsten zu thun. So ging es rasch die Söhe empor in sanstem Bogen, und als man oben angelangt und das liebliche Windeswehen eben wieder den Kappenzipsel des Mannes zurückwars, pslügte auf der anderen Seite der Nachdar vorüber, mit dem Zipsel nach vorn, und schnitt ebenfalls eine ausehuliche Furche vom mittleren Acker, daß die Schollen nur so zur Seite slogen. Jeder sah wohl, was der andere that, aber keiner schien es zu sehen und sie entschwanden sich wieder, indem jedes Sternbild still am andern vorüberging und hinter diese runde Welt hinabtauchte. So gehen die Weberschiffschen des Geschickes an einander vorbei und "was er webt, das weiß kein Weber!"

Es fam eine Ernte um die andere, und jede fah die Rinder größer und schöner und den herrenlosen Acter schmäler zwischen seinen breitgewordenen Rachbaren. Dit jedem Pflügen verlor er hüben und drüben eine Furche, ohne daß ein Wort darüber gesprochen worden mare und ohne daß ein Menschenauge ben Frevel zu sehen ichien. Die Steine wurden immer mehr zu= sammengedrängt und bilbeten ichon einen ordentlichen Grat auf ber ganzen Länge bes Acters, und bas milbe Gefträuch barauf war schon so hoch, daß die Rinder, obgleich sie gewachsen waren, sich nicht mehr sehen konnten, wenn eines dies= und bas andere jenseits ging. Denn sie gingen nun nicht mehr gemeinschaftlich auf das Feld, da der zehnjährige Salomon ober Sali, wie er genannt wurde, fich ichon mader auf Seite ber größeren Burichen und ber Männer hielt; und bas braune Brenchen, obgleich es ein feuriges Dirnchen mar, mußte bereits unter ber Dbhut seines Geschlechts geben, sonft mare es von ben andern als ein Bubenmädchen ausgelacht worden. Dennoch nahmen sie während jeder Ernte, wenn alles anf den Ackern war, einmal Gelegenheit, den wilden Steinkamm, der sie trennte, zu besteigen und sich gegenseitig von demselben herunterzustoßen. Wenn sie auch sonst keinen Verkehr mehr mit einander hatten, so schied diese jährliche Ceremonie um so sorglicher gewahrt zu werden, als sonst nirgends die Felder ihrer Väter zusammensstießen.

Indessen sollte der Acker doch endlich verkauft und der Erlös einstweilen amtlich aufgehoben werden. Die Berfteige= rung fand an Drt und Stelle ftatt, wo fich aber nur einige Gaffer einfanden außer den Bauern Mang und Marti, ba niemand Luft hatte, das feltsame Studden zu erfteben und zwischen den zwei Radzbaren zu bebauen. Denn obgleich diese zu den besten Bauern des Dorfes gehörten und nichts weiter gethan hatten, als mas zwei Drittel ber übrigen unter diesen Umständen auch gethan haben würden, so fah man fie doch jest stillschweigend darum an und niemand wollte zwischen ihnen eingeklemmt sein mit dem geschmälerten Baisenfelbe. Die meisten Menschen sind fähig oder bereit, ein in den Lüften umgehendes Unrecht zu verüben, wenn sie mit der Rase daranf stoßen; so wie es aber von einem begangen ist, find die übrigen froh, daß fie es doch nicht gewesen sind, daß die Versuchung nicht sie betroffen hat, und sie machen nun den Auserwählten zu bem Schlechtigkeitsmeffer ihrer Eigenschaften und behandeln ihn mit garter Schen als einen Ableiter des Uebels, der von den Göttern gezeichnet ift, während ihnen zugleich noch der Mund wäffert nach den Borteilen, die er dabei genoffen. Mang und Marti waren also die einzigen, welche ernstlich auf den Ader boten; nach einem ziemlich hartnäckigen Ueberbieten er= stand ihn Mang und er wurde ihm zugeschlagen. Die Beamten und die Gaffer verloren fich vom Telde; die beiden Bauern, welche sich auf ihren Aeckern noch zu schaffen gemacht, trafen

beim Beggehen wieder zusammen und Marti sagte: "Du wirst nun Dein Land, das alte und das neue, wohl zusammen=
schlagen und in zwei gleiche Stücke teilen? Ich hätte es wenig=
steus so gemacht, wenn ich das Ding bekommen hätte." "Ich werde es allerdings auch thun," antwortete Manz, "denn als ein Acker würde mir das Stück zu groß sein. Doch was ich sagen wollte: Ich habe bemerkt, daß Du neulich noch am untern Ende dieses Ackers, der seht mir gehört, schräg hineingesahren bist und ein gutes Dreieck abgeschnitten hast. Du hast es vielleicht gethan in der Meinnung, Du werdest das ganze Stück an Dich bringen und es sei dann so wie so Dein. Da es nun aber mir gehört, so wirst Du wohl einsehen, daß ich eine solche ungehörige Einkrümmung nicht brauchen noch dulden kann, und wirst nichts dagegen haben, wenn ich den Strich wieder grad mache! Streit wird das nicht abgeben sollen!"

Marti erwiderte eben so kaltblütig, als ihn Manz angeredet hatte: "Ich sehe auch nicht, wo Streit herkommen soll! Ich denke, Du hast den Acker gekaust, wie er da ist, wir haben ihn alle gemeinschaftlich beschen und er hat sich seit einer Stunde nicht um ein Haar verändert!"

"Larifari!" sagte Manz, "was früher geschehen, wollen wir nicht aufrühren! Was aber zu viel ist, ist zu viel und alles muß zusetzt eine ordentliche grade Art haben; diese drei Necker sind von jeher so grade neben einander gelegen, wie nach dem Richtscheit gezeichnet; es ist ein ganz absonderlicher Spaß von Dir, wenn Du nun einen solchen lächerlichen und unversnünstigen Schnörkel dazwischen bringen willst und wir beide würden einen Uebernamen bekommen, wenn wir den krummen Jipsel da bestehen ließen. Er muß durchaus weg!"

Marti lachte und sagte: "Du hast ja auf einmal eine merkwürdige Furcht vor dem Gespötte der Leute! das läßt sich aber ja wohl machen; mich geniert das Arnnume gar nicht;

Ember - see

ärgert es Dich, gut, so machen wir es grad, aber nicht auf meiner Seite, das geb' ich Dir schriftlich, wenn Du willst!"

"Rebe boch nicht fo spaßhaft," sagte Manz, "es wird wohl grab gemacht, und zwar auf Deiner Seite, barauf kannst Du Gift nehmen!"

"Das werden wir ja sehen und erleben!" sagte Marti, und beide Männer gingen anseinander, ohne sich weiter anzublicen; vielmehr starrten sie nach verschiedener Richtung ins Blaue hinaus, als ob sie da Bunder was für Merkwürdigkeiten im Auge hätten, die sie betrachten müßten mit Aufbietung aller ihrer Geisteskräfte.

Schon am nächsten Tage ichidte Mang einen Dienftbuben, ein Tagelöhnermädden und fein eigenes Söhnchen Sali auf den Acter. hinaus, um das wilde Unfraut und Geftrupp auszureuten und auf Saufen zu bringen, damit nachher die Steine um fo bequemer meggefahren werden fonnten. Dies mar eine Aenderung in feinem Befen, daß er den faum elfjährigen Jungen, der noch zu keiner Arbeit angehalten worden, nun mit hinaus= fandte, gegen die Ginsprache der Mutter. Es schien, da er es mit ernsthaften und gesalbten Worten that, als ob er mit diefer Arbeitsstrenge gegen sein eigenes Blut das Unrecht betäuben wollte, in dem er lebte, und welches nun begann, feine Folgenruhig zu entfalten. Das ausgefandte Bölflein jätete inzwischen luftig an dem Unfraut und hacte mit Bergnügen an den mun= berlichen Stauden und Pflanzen aller Urt, die da feit Jahren wucherten. Denn ba es eine außerordentliche gleichsam wilde Arbeit war, bei der feine Regel und feine Sorgfalt erheischt wurde, so galt fie als eine Luft. Das wilde Reug, an der Conne gedorrt, murde aufgehäuft und mit großem Jubel verbrannt, daß der Qualm weithin sich verbreitete und die jungen Leutchen darin herumsprangen, wie beseffen. Dies mar bas lette Freudenfest auf dem Unglücksfelde, und das junge Brenden, Martis Tochter, kam auch hinausgeschlichen und half tapfer mit. Das Ungewöhnliche diefer Begebenheit und die Inftige Aufregung gaben einen guten Anlag, fich feinem fleinen Jugendgespielen wieder einmal zu nähern, und die Rinder waren recht glücklich und munter bei ihrem Feuer. Es kamen noch andere Kinder hinzu und es sammelte sich eine gang vergnügte Gefellichaft; boch immer, sobald fie getrennt wurden, suchte Sali alsobald wieder neben Brenchen zu gelangen, und biefes wußte desgleichen immer vergnügt lächelnd zu ihm zu schlüpfen, und es war beiden Kreaturen, wie wenn dieser herrliche Tag nie enden mußte und fonnte. Doch der alte Mang fam gegen Abend herbei, um zu sehen, mas sie ausgerichtet, und obgleich fie fertig maren, fo schalt er doch ob diefer Luftbarkeit und scheuchte die Gesellschaft auseinander. Zugleich zeigte sich Marti auf feinem Grund und Boben und, feine Tochter gewahrend, pfiff er derfelben schrill und gebieterisch durch den Finger, daß jie erschrocken hineilte, und er gab ihr, ohne zu miffen warum einige Dhrfeigen, also daß beide Kinder in großer Traurigkeit und weinend nach Sause gingen, und sie wußten jest eigentlich so wenig, warum sie so traurig waren, als warum sie vorhin fo vergnügt gemefen; benn die Rauheit der Bater, an sich ziem= lich neu, war von den arglofen Geschöpfen noch nicht begriffen und konnte sie nicht tiefer bewegen.

Die nächsten Tage war es schon eine härtere Arbeit, zu welcher Mannsleute gehörten, als Manz die Steine ausnehmen und wegfahren ließ. Es wollte kein Ende nehmen und alle Steine der Welt schienen da beisammen zu sein. Er ließ sie aber nicht ganz vom Felde wegbringen, sondern jede Fuhre auf jenem streitigen Dreiecke abwersen, welches von Marti schon säuberlich umgepslügt war. Er hatte vorher einen graden Strick gezogen als Grenzscheide und belastete nun dies Fleckschen Erde mit allen Steinen, welche beide Männer seit unvors

benklichen Zeiten herübergeworsen, so daß eine gewaltige Pyramibe entstand, die wegzubringen sein Gegner bleiben lassen würde, dachte er. Marti hatte dies am wenigsten erwartet; er glaubte, der andere werde nach alter Beise mit dem Pfluge zu Berke gehen wollen, und hatte daher abgewartet, bis er ihn als Pflüger ansziehen sähe. Erst als die Sache schon beinahe fertig, hörte er von dem schönen Denkmal, welches Manz da errichtet, rannte voll But hinaus, sah die Bescherung, rannte zurück und holte den Gemeindegmmann, um vorläusig gegen den Steinhausen zu lassen, und von diesem Tage an lagen die zwei Banern im Proces mit einander und ruhten nicht, ehe sie beide zu Grunde gerichtet waren.

Die Gedanken der fonft so wohlsveisen Männer waren nun fo furg geschnitten wie Säcksel; der beschränktefte Rechts= finn von der Welt erfüllte jeden von ihnen, indem keiner begreifen konnte noch wollte, wie der andere fo offenbar unrecht= mäßig und willfürlich den fraglichen unbedeutenden Ackerzipfel an fich reißen könne. Bei Mang kam noch ein wunderbarer Sinn für Symmetrie und parallele Linien hingu und er fühlte sich wahrhaft gefränkt durch den aberwißigen Eigensinn, mit welchem Marti, auf dem Dasein des unfinnigften und mutwilliasten Schnörkels beharrte. Beide aber trafen zusammen in der Ueberzengung, daß der andere, den anderen fo frech und plump übervorteilend, ihn notwendig für einen verächt= lichen Dummkopf halten muffe, da man dergleichen etwa einem armen haltlofen Teufel, nicht aber einem aufrechten, flugen und wehrhaften Manne gegenüber sich erlanben könne, und jeder fah sich in feiner wunderlichen Ehre gefrankt und gab fich ruckhaltslos der Leidenschaft des Streites und dem daraus erfolgenden Berfalle bin, und ihr Leben glich fortan der tran= merischen Dual zweier Berdammten, welche auf einem schmalen

Brette einen dunkeln Strom hinabtreibend fich befehden, in die Luft hauen und fich felber anpacken und vernichten, in der Meinung, sie hätten ihr Unglud gefaßt. Da sie eine faule Sache hatten, fo gerieten beide in die allerschlimmften Sande von Taufendkünstlern, welche ihre verdorbene Phantafie auf= trieben zu ungeheuren Blafen, die mit den nicht untigsten Dingen angefüllt murben. Borgüglich waren es die Spekulanten aus der Stadt Seldwyla, welchen diefer Sandel ein gefundenes Gffen war, und bald hatte jeder der Streitenden einen Unhang von Unterhändlern, Butragern und Ratgebern tale be hinter fich, die alles bare Geld auf hundert Begen abzuziehen wußten. Denn das Fleckchen Erde mit dem Steinhaufen darüber, auf welchem bereits wieder ein Wald von Reffeln und Disteln blühte, war nur noch der erste Keim oder der Grund= ftein einer verworrenen Gefchichte und Lebensweise, in welcher Die zwei Fünfzigiährigen noch neue Gewohnheiten und Sitten, Grundfate und Soffnungen annahmen, als fie bisher genbt. Je mehr Geld sie verloren, desto sehnsüchtiger wünschten sie welches zu haben, und je weniger sie besagen, desto hartnäckiger dachten fie reich zu werden und es dem andern zuvorzuthun. Sie ließen fich zu jedem Schwindel verleiten und fetten auch Jahr aus Jahr ein in alle fremden Lottericen, beren Lofe maffenhaft in Seldwyla zirkulierten. Aber nie bekamen fie einen Thaler Gewinn zu Gesicht, fondern hörten nur immer vom Gewinnen anderer Leute und wie fie felbst beinahe gewonnen hätten, indeffen dieje Leidenschaft ein regelmäßiger Geldabfluß für sie war. Bisweilen machten fich die Seldwyler den Spaß, beide Bauern, ohne ihr Wiffen, am gleichen Lofe Teil nehmen zu lassen, so daß beide die Hoffnung auf Unterdrückung und Bernichtung bes andern auf ein und dasselbe Los setten. Sie brachten die Salfte ihrer Zeit in der Stadt gu, wo jeder in einer Spelunke fein Sauptquartier hatte, fich den Ropf heiß=

machen und zu den lächerlichsten Ausgaben und einem elenden und ungeschickten Schlemmen verleiten ließ, bei welchem ihm heimlich doch felber das Berg blutete, also daß beide, welche eigentlich nur in diesem Sader lebten, um für keine Dummtöpfe zu gelten, nun folche von der beften Sorte barftellten und von jedermann dafür angesehen wurden. Die andere Sälfte der Zeit lagen fie verdroffen zu Saufe oder gingen ihrer Arbeit nach, wobei fie dannedurch ein tolles boses Ueberhaften und Antreiben das Verfäumte einzuholen suchten und damit jeden ordentlichen und zuverläffigen Arbeiter verscheuchten. Co ging es gewaltig rudwärts mit ihnen und ehe zehn Sahre vorüber, steckten fie beide von Grund aus in Schulden und standen wie die Störche auf einem Beine auf der Schwelle ihrer Besittumer, von der jeder Lufthauch fie herunterwehte. Aber wie es ihnen auch erging, der Saß zwischen ihnen murde täglich größer, da jeder den andern als den Urheber seines Unsterns betrachtete, als seinen Erbfeind und gang unvernünf= tigen Bidersacher, den der Teufel absichtlich in die Welt gesetzt habe, um ihn zu verderben. Gie fpicen aus, wenn fie fich nur von weitem faben; fein Glied ihres Saufes durfte mit Frau, Rind ober Gefinde des andern ein Wort sprechen, bei Bermeidung der gröbsten Mighandlung. Ihre Beiber verhielten sich ver= schieden bei dieser Berarmung und Berschlechterung des gangen Wesens. Die Fran des Marti, welche von guter Art war, hielt den Berfall nicht aus, härmte fich ab und ftarb, ehe ihre Tochter vierzehn Jahre alt war. Die Frau des Mang hin= gegen beguemte fich ber veränderten Lebensweise an, und um sich als eine schlechte Genossin zu entfalten, hatte sie nichts zu thun, als einigen weiblichen Fehlern, die ihr von jeher angehaftet, den Bügel ichießen zu laffen und diefelben zu Laftern auszubilden. Ihre Naschhaftigkeit murde zu wilder Begehr= lichkeit, ihre Bungenfertigkeit zu einem grundfalichen und verlogenen Schmeichel= und Verläumdungswesen, mit welchem sie jeden Augenblick das Gegenteil von dem sagte, was sie dachte, alles hintereinander hetzte, und ihrem eigenen Manne ein X für ein II vormachte; ihre ursprüngliche Offenheit, mit der sie sich der unschuldigeren Planderei ersreut, ward nun zur abge-härteten Schamlosigkeit, mit der sie jenes falsche Vesen betrieb, und so, statt unter ihrem Manne zu leiden, drehte sie ihm eine Nase; wenn er es arg trieb, so machte sie es bunt, ließ sich nichts abgehen und gedieh zu der dicksten Blüte einer Vorssteherin des zerfallenden Hanses.

So war es nun schlimm bestellt um die armen Rinder, welche weder eine gute Soffnung für ihre Bukunft faffen konnten, noch fich auch nur einer lieblich froben Jugend erfreuten, ba überall nichts als Bant und Sorge war. Brenchen hatte an= scheinend einen schlimmeren Stand, als Sali, da feine Mutter tot und es einsam in einem muften Saufe ber Tyrannei eines verwilderten Vaters anheimgegeben war. Als es sechzehn Jahre gahlte, war es ichon ein ichlankgemachfenes, ziervolles Mäd= den; feine dunkelbraunen Saare ringelten fich unabläffig fast bis über die bligenden brannen Augen, dunkelrotes Blut durch= schimmerte die Wangen des bräunlichen Gesichtes und glänzte als tiefer Burpur auf den frischen Lippen, wie man es selten fah und was dem dunklen Kinde ein eigentümliches Ansehen und Kennzeichen gab. Feurige Lebensluft und Fröhlichkeit gitterte in jeder Fiber biefes Wefens; es lachte und mar aufgelegt zu Scherz und Spiel, wenn das Wetter nur im mindeften lieblich war, d. h. wenn es nicht zu fehr gequält wurde und nicht zu viel Sorgen ausstand. Diese plagten es aber häufig genug; benn nicht nur hatte es ben Rummer und bas wachsende Elend des Sauses mit zu tragen, sondern es mußte noch sich felber in Acht nehmen und mochte sich gern halbwegs ordentlich und reinlich kleiden, ohne daß der Bater ihm die

geringsten Mittel dazu geben wollte. So hatte Brenchen die größte Not, ihre anmutige Person einigermaßen auszustaffieren, sich ein allerbescheidenstes Sonntagskleid zu erobern und einige bunte, sast wertlose Halstückelchen zusammenzuhalten. Darum war das schöne wohlgemute junge Blut in jeder Weise gedemütigt und gehemmt und konnte am wenigsten der Hossart ansheimfallen. Ueberdies hatte es bei schon erwachendem Verstande das Leiden und den Tod seiner Mutter gesehen und dies Ansbenken war ein weiterer Zügel, der seinem lustigen und seurigen Wesen angelegt war, so daß es nun höchst lieblich, undebenklich und rührend sich ansah, wenn trotz alledem das gute Kind bei jedem Sonnenblick sich ermunterte und zum Lächeln bereit war.

Sali erging es nicht so hart auf den ersten Anschein; denn er war nun ein hübscher und fraftiger junger Bursche, der fich zu wehren wußte und beffen angere Saltung menigstens eine schlechte Behandlung von selbst unzulässig machte. Er fah wohl die üble Birtschaft seiner Eltern und glaubte fich erinnern zu können, daß es einst nicht so gewesen; ja er bewahrte noch das frühere Bild feines Baters wohl in feinem Gedächtniffe als eines festen, klugen und ruhigen Bauers, besfelben Mannes, den er jett als einen grauen Narren, Sändelführer und Muffigganger vor fich fah, der mit Toben und Brahlen auf hun= bert thörichten und verfänglichen Begen mandelte und mit jeder Stunde rudwärts ruberte, wie ein Krebs. Benn ihm nun dies miffiel und ihn oft mit Scham und Rummer erfüllte, wäh= rend es seiner Unerfahrenheit nicht klar mar, wie die Dinge jo gefommen, fo wurden feine Sorgen wieder betänbt durch die Schmeichelei, mit der ihn die Mutter behandelte. um in ihrem Unwesen ungestörter zu fein und einen guten Parteiganger zu haben, auch um ihrer Großthuerei zu genngen, ließ sie ihm zukommen, was er wünschte, fleibete ihn fan= ber und prahlerisch und unterstützte ihn in allem, was er zu feinem Berguugen vornahm. Er ließ fich dies gefallen ohne viel Dankbarkeit, da ihm die Mutter viel zu viel dazu schwatte und log; und indem er so wenig Freude daran empfand, that er laffig und gedankenlos was ihm gefiel, ohne daß dies jedoch etwas llebles war, weil er für jest noch unbeschädigt war von dem Beifpiele der Alten und das jugendliche Bedürfnis fühlte, im gangen einfach, ruhig und leidlich tüchtig zu fein. Er war ziemlich genan fo, wie sein Bater in Diesem Alter gewesen war, und dieses flößte demselben eine unwillfürliche Achtung por dem Cohne ein, in welchem er mit verwirrtem Bewissen und gepeinigter Erinnerung seine eigene Jugend achtete. Trop dieser Freiheit, welche Sali genoß, ward er feines Lebens boch nicht froh und fühlte wohl, wie er nichts Rechtes vor sich hatte und eben so wenig etwas Rechtes lernte, da von einem zusammenhängenden und vernunftgemäßen Ar= beiten in Manzens Sause längst nicht mehr die Rede war. Sein bester Troft war daber, stolz auf seine Unabhängigkeit und einstweilige Unbescholtenheit zu fein, und in diesem Stolze ließ er die Tage tropig verstreichen und wandte die Augen von der Zufunft ab.

Der einzige Zwang, bem er unterworsen, war die Feindsschaft seines Baters gegen alles, was Marti hieß und an diesen erinnerte. Doch wußte er nichts Anderes, als daß Marti seinem Bater Schaden zugefügt und daß man in dessen Sause ebenso seindlich gesiunt sei und es siel ihm daher nicht schwer, weder den Marti noch seine Tochter anzusehen und seinerseits auch einen angehenden, doch ziemlich zahmen Feind vorzustellen. Brenchen hingegen, welches mehr erdulden mußte, als Sali, und in seinem Hause viel verlassener war, fühlte sich weniger zu einer förmlichen Feindschaft ausgelegt und glaubte sich nur verachtet von dem wohlgekleideten und scheindar glücklicheren

Sali; deshalb verbarg sie sich vor ihm und wenn er irgendwo nur in der Nähe war, so entsernte sie sich eilig, ohne daß er sich die Mühe gab, ihr nachzublicken. So kam es, daß er das Mädchen schon seit ein paar Jahren nicht mehr in der Nähe gesehen und garnicht wußte, wie es aussah, seit es herange= wachsen. Und doch wunderte es ihn zuweilen ganz gewaltig, und wenn überhaupt von den Martis gesprochen wurde, so dachte er unwillsürlich nur an die Tochter, deren jesiges Aus= sehen ihm nicht deutsich und deren Andenken ihm garnicht ver= haßt war.

Doch war sein Vater Mang nun der erste von den beiben Feinden, der sich nicht mehr halten kounte und von Saus und Sof fpringen mußte. Diefer Bortritt ruhrte daber, daß er eine Frau befag, die ihm geholfen, und einen Sohn, der boch auch einiges mit branchte, während Marti ber einzige Berzehrer war in feinem madeligen Rönigreich, und feine Tochter durfte wohl arbeiten wie ein Saustierchen, aber nichts gebrauchen. Mang aber wußte nichts Anders anzufangen, als auf den Rat feiner Seldwyler Gönner in die Stadt zu ziehen und da fich als Wirt aufzuthun. Es ift immer betrüblich anzusehen, wenn ein ehemaliger Landmann, der auf dem Felde alt geworden ift, mit den Trümmern feiner Sabe in eine Stadt gieht und da eine Schenke ober Aneipe aufthut, um als letten Rettungsanker ben freundlichen und gewandten Wirt zu machen, während es ihm nichts weniger als freundlich zu Mut ist. Als die Manzen vom Sofe zogen, sah man erst, wie arm sie bereits waren; benn fie luden lauter alten und zerfallenden Sausrat auf, dem man es ansah, daß seit vielen Jahren nichts erneuert und angeschafft worden war. Die Fran legte aber nichts besto minder ihren besten Staat an, als fie sich oben auf die Be= rumpelfuhre fette, und machte ein Geficht voller Soffnungen, als fünftige Stadtfrau icon mit Berachtung auf die Dorfge=

noffen herabsehend, welche voll Mitleid hinter den Beden hervor dem bedenklichen Buge zuschauten. Denn fie nahm fich vor, mit ihrer Liebenswürdigkeit und Alugheit die ganze Stadt zu bezaubern, und mas ihr versimpelter Mann nicht machen könne, das wolle fie schon ausrichten, wenn sie nur erst einmal als Frau Wirtin in einem ftattlichen Gafthofe fage. Diefer Gaft= hof bestand aber in einer trubseligen Binkelschenke in einem abgelegenen schmalen Gäßchen, auf der eben ein anderer zu= grunde gegangen mar und welche die Seldwyler bem Mang Tverpachteten, da er noch einige hundert Thaler einzuziehen hatte. Sie verkauften ihm auch ein paar Fägden angemachten Beines und das Birtschaftsmobiliar, das aus einem Dubend weißen geringen Flaschen, ebenso viel Gläsern und einigen tannenen Tischen und Bänken bestand, welche einst blutrot angestrichen gewesen und jest vielfältig abgeschenert waren. Bor bem Fenster knarrte ein eiserner Reifen in einem Saken und in dem Reifen schenkte eine blecherne Sand Rotwein aus einem Ii-Schöppchen in ein Glas. Ueberdies hing ein verdorrter Bufch von Stechpalme über ber Hausthure, was Mang alles mit in die Pacht bekam. Um deswillen war er nicht so wohlgemut wie feine Frau, fondern trieb mit schlimmer Ahnung und voll Ingrimm die magern Pferde an, welche er vom neuen Bauern geliehen. Das lette ichabige Anechtchen, das er gehabt, hatte ihn schon seit einigen Wochen verlassen. Als er folder Beife abfuhr, fah er wohl, wie Marti voll Sohn und Schadenfreude fich unfern der Straße zu schaffen machte, fluchte ihm und hielt denselben für den alleinigen Urheber seines Unglückes. Sali aber, sobald das Fuhrwerk im Gange mar, beschleunigte feine Schritte, eilte voraus und ging allein auf Seitenwegen nach ber Stadt.

"Da wären wir!" sagte Manz, als die Fuhre vor dem Spelunkelein anhielt. Die Frau erschrak darüber, denn das

war in der That ein trauriger Gasthof. Die Leute traten eilfertig unter die Tenster und por die Säuser, um fich den neuen Bauernwirt anzusehen, und machten mit ihrer Geldwyler Ueberlegenheit mitleidig spöttische Gesichter. Zornig und mit naffen Augen kletterte die Manzin vom Bagen herunter und lief, ihre Zunge vorläufig wegend, in das Saus, um sich heute vornehm nicht wieder blicken zu lassen; denn sie schämte sich des schlechten Gerätes und der verdorbenen Betten, welche nun abgeladen wurden. Sali schämte sich auch, aber er mußte helfen und machte mit seinem Bater einen seltsamen Berlag in dem Gäßchen, auf welchem alsbald die Kinder der Falliten herumsprangen und sich über das verlumpete Bauernpack lustig machten. Im Saufe aber fah es noch trübseliger aus und es glich einer vollkommenen Ränberhöhle. Die Bande waren schlecht geweißtes feuchtes Manerwerk, außer der dunklen un= freundlichen Gaststube mit ihren ehemals blutroten Tischen waren nur noch ein paar schlechte Kämmerchen da, und überall hatte der ausgezogene Borganger den troftlofesten Schmut und Rehricht zurückgelaffen.

So war der Anfang und so ging es auch fort. Während der ersten Bochen kamen, besonders am Abend, wohl hin und wieder ein Tisch voll Leute aus Rengierde, den Bauernwirt zu sehen, und ob es da vielleicht einigen Spaß absehte. Um Wirt hatten sie nicht viel zu betrachten, denn Manz war ungelenk, starr, unfreundlich und melancholisch und wußte sich garuicht zu beuchmen, wollte es auch nicht wissen. Er füllte langsam und ungeschickt die Schöppchen, stellte sie mürrisch vor die Gäste und versuchte etwas zu sagen, brachte aber nichts heraus. Desto eifriger warf sich nun seine Frau ins Geschirr und hielt die Leute wirklich einige Tage zusammen, aber in einem ganz anderen Sinne, als sie meinte. Die ziemlich diese Fran hatte sich eine eigene Haustracht zusammengesetzt, in der

fie unwiderstehlich zu sein glaubte. Zu einem leinenen ungefärbten Landrock trug fie einen alten grünseidenen Spenfer, eine baumwollene Schürze und einen schlimmen weißen Sals= fragen. Bon ihrem nicht mehr bichten Saar hatte fie an den Schläfen poffierliche Schneden gewickelt und in das Bopfchen hinten einen hoben Kamm geftedt. Go fcmangelte und tangelte fie mit angestrengter Anmut herum, spitte lächerlich bas Maul, daß es füß aussehen follte, hüpfte elaftifch an die Tische bin, und das Glas oder den Teller mit gefalzenem Rafe hinfebend, fagte fie lächelnd: "So fo? fo foli! herrlich, herrlich, ihr Berren!" und foldes dummes Zeug mehr; denn obwohl fie fonst eine geschliffene Bunge hatte, so wußte fie jest doch nichts Gefcheites vorzubringen, da sie fremd war und die Leute nicht fannte. Die Seldwyler von der schlechtesten Sorte, die da hodten, hielten die Sand vor den Mund, wollten vor Lachen erstiden, stießen fich unter bem Tisch mit den Füßen und fagten: "Bot taufig! das ist ja eine Herrliche!" "Gine Simmlische!" fagte ein anderer "beim ewigen Sagel! es ift der Mühe wert, hieher zu kommen, so eine haben wir lange nicht gesehen!" Ihr Mann bemerkte das wohl mit finsterem Blicke; er gab ihr einen Stoß in die Rippen und flufterte: "Du alte Ruh! Bas machft Du benn?" "Störe mich nicht," fagte fie unwillig, "Du alter Tolpatich! fiehst Du nicht, wie ich mir Mühe gebe und mit den Leuten umzugehen weiß? Das find aber nur Lumpen von Deinem Anhang! Lag mich nur machen, ich will bald fürnehmere Kundschaft hier haben!" Dies alles war beleuchtet von einem ober zwei bunnen Talglichten; Sali, ber Sohn, aber ging hinaus in die dunkle Ruche, fette fich auf den Berd und weinte über Bater und Mutter.

Die Gäfte hatten aber das Schauspiel bald satt, welches ihnen die gute Fran Manz gewährte, und blieben wieder, wo es ihnen wohler war und fie über die wunderliche Wirtschaft

lachen kounten; nur dann und wann erschien ein einzelner, der ein Glas trank und die Bande angahnte, ober es fam ausnahmsweise eine gange Bande, die armen Leute mit einem vorübergehenden Trubel und Lärm zu täuschen. Es ward ihnen augst und bange in dem engen Mauerwinkel, wo fie kaum die Sonne fahen, und Mang, welcher fonft gewohnt war, Tage lang in ber Stadt zu liegen, fand es jest unerträglich zwifchen diesen Mauern. Wenn er an die freie Beite der Felder dachte, fo stierte er finster brütend an die Decke oder auf den Boden, lief unter die enge Sausthure und wieder zurud, da die Radj= baren den bofen Wirt, wie sie ihn schon nannten, angafften. Run dauerte es aber nicht mehr lange und fie verarmten gang= lich und hatten garnichts mehr in ber Sand; fie mußten um etwas zu effen, warten bis einer kam und für wenig Geld etwas von dem noch vorhaudenen Bein verzehrte, und wenn er eine Burft oder dergleichen begehrte, fo hatten fie oft die größte Angst und Sorge dieselbe beigntreiben. Bald hatten fie auch den Bein nur noch in einer großen Flasche verborgen, die sie heimlich in einer anderen Aneipe füllen ließen, und so sollten sie nun die Birte machen ohne Bein und Brot und freundlich fein, ohne ordentlich gegessen zu haben. Sie waren beinahe froh, wenn nur niemand kam, und hockten fo in ihrem Aneipdjen, ohne leben noch fterben zu können. Alls die Frau biese traurigen Erfahrungen machte, jog fie ben grünen Spenfer wieder aus und nahm abermals eine Beränderung vor, indem fie nun, wie früher die Fehler, fo nun einige weibliche Tugen= den auffommen ließ und mehr ausbildete, da Not an den Mann ging. Sie übte Geduld und suchte den Alten aufrecht gu halten und den Jungen gum Guten anguweisen; fie opferte fich vielfältig in allerlei Dingen, furz fie ubte in ihrer Beife eine Art von wohlthätigem Ginfluß, der zwar nicht weit reichte und nicht viel besserte, aber immerhin besser mar als garnichts

oder als das Gegenteil und die Zeit wenigstens verbringen half, welche sonst viel früher hätte brechen müssen für diese Leute. Sie wußte manchen Rat zu geben nunmehr in erbärmslichen Dingen, nach ihrem Verstande, und wenn der Rat nichts zu taugen schien und fehl schlug, so ertrug sie willig den Grimm der Männer, kurzum, sie that jest alles, da sie alt war, was besser gedient hätte, wenn sie es früher geübt.

11m wenigstens etwas Beigbares zu erwerben und die Zeit zu verbringen, verlegten sich Later und Sohn auf die Fischerei, d. h. mit der Angelrute, so weit es für jeden erlaubt war, fie in den Fluß zu hängen. Dies mar auch eine Saupt= beschäftigung der Seldwyler, nachdem fie falliert hatten. Bei gunftigem Better, wenn die Fische gern anbissen, fab man fie dugendweise hinauswandern mit Rute und Gimer, und wenn man an den Ufern des Fluffes mandelte, hodte alle Spanne lang einer, der angelte, der eine in einem langen braunen Bürgerrock, die blogen Suge im Baffer, der andere in einem fpigen blauen Frack auf einer alten Beide ftebend, den alten Filz schief auf bem Dhre; weiterhin angelte gar einer im zer= riffenen großblumigen Schlafrock, da er keinen andern mehr befaß, die lange Pfeife in der einen, die Rute in der andern Sand, und wenn man um eine Arummung des Fluffes bog, itand ein alter fahlköpfiger Dichbauch faselnackt auf einem Stein und angelte; Diefer hatte, trot bes Aufenthaltes am Baffer, so schwarze Füße, daß man glaubte, er habe die Stiefel anbehalten. Jeder hatte ein Töpfchen ober ein Schächtelchen neben sich, in welchem Regenwürmer wimmelten, nach denen fie zu anderen Stunden zu graben pflegten. Wenn der Simmel mit Wolfen bezogen und es ein schwüles bammeriges Better war, welches Regen verkundete, fo ftanden diefe Geftalten ant zahlreichsten an dem ziehenden Strome, regungsloß gleich einer Gallerie von Seiligen= oder Prophetenbildern. Achtlos zogen

bie Landlente mit Bieh und Bagen an ihnen vorüber, und die Schiffer auf dem Flusse saben sie nicht an, während sie leise murrten über die störenden Schiffe.

Wenn man Manz vor zwölf Jahren, als er mit einem schönen Gespann pslügte auf dem Hügel über dem User, geweissat hätte, er würde sich einst zu diesen wunderlichen Seiligen gesellen und gleich ihnen Fische fangen, so wäre er nicht übel ausgesahren. Auch eilte er jetzt hastig an ihnen vorüber hinter ihrem Rücken und eilte stromauswärts gleich einem eigensinnigen Schatten der Unterwelt, der sich zu seiner Berdammnis ein bequemes einsames Plätzchen sucht an den dunkeln Bässern. Mit der Angelrute zu stehen hatten er und sein Sohn indessen keine Gedulb und sie erinnerten sich der Art, wie die Bauern auf manche andere Weise etwa Fische fangen, wenn sie übermütig sind, besonders mit den Händen in den Bächen; daher nahmen sie die Ruten nur zum Schein mit und gingen an den Borden der Bäche hinauf, wo sie wußten, daß es teuere und gute Forellen gab.

Dem auf dem Lande zurückgebliebenen Marti ging es inzwischen auch immer schlimmer und es war ihm höchst langmeilig dabei, so daß er, anstatt auf seinem vernachlässigten Felde zu arbeiten, ebenfalls auf das Fischen versiel und tageslang im Wasser herumplätscherte. Brenchen durste nicht von seiner Seite und mußte ihm Simer und Geräte nachtragen durch nasse Wiesengründe, durch Bäche und Wassertümpel aller Art, bei Regen und Sonnenschein, indessen sie das Notwendigste zu Hause liegen lassen mußte. Denn es war sonst keine Seele mehr da und wurde auch seine gebraucht, da Marti das meiste Land schon verloren hatte und nur noch wenige Aecker besaß, die er mit seiner Tochter liederlich genug oder gar nicht bebaute.

So fam es, daß, als er eines Abends einen ziemlich

tiefen und reißenden Bach entlang ging, in welchem die Forellen fleißig sprangen, da der Himmel voll Gewitterwolken hing, er unverhofft auf seinen Feind Manz traf, der an dem andern User daherkam. Sobald er ihn sah, stieg ein schrecklicher Groll und Hohn in ihm auf; sie waren sich seit Jahren nicht so nahe gewesen, ausgenommen vor den Gerichtsschranken, wo sie nicht schend dursten, und Marti rief jeht voll Grimm: "Wasthust Du hier, Du Hund? Kannst Du nicht in Deinem Lottersnesse bleiben, Du Seldwyler Lumpenhund?"

"Wirst nächstens wohl auch ankommen, Du Schelm!" rief Manz. "Fische fängst Du ja auch schon und wirst deshalb nicht viel mehr zu versäumen haben!"

"Schweig, Du Galgenhund!" schrie Marti, da hier die Wellen des Baches ftarter rauschten, "Du hast mich ins IInglud gebracht!" Und da jest auch die Weiden am Bache gewaltig zu rauschen anfingen im aufgehenden Wetterwind, so mußte Mang noch lauter fchreien: "Benn dem nur fo mare, jo wollte ich mich freuen, Du elender Tropf!" "D Du hund!" fchrie Marti herüber und Mang hinüber: "D Du Ralb, wie dumm thust Du!" Und jener sprang wie ein Tiger den Bach entlang und suchte herüber zu kommen. Der Grund, warum er der Bütendere war, lag in seiner Meinung, daß Mang als Wirt wenigstens genug zu effen und zu trinken hatte und gewissermaßen ein furzweiliges Leben führe, mahrend es ungerechter Beise ihm fo langweilig ware auf feinem zertrummerten Sofe. Mang schritt indessen auch grimmig genug an ber andern Seite bin; hinter ihm fein Cohn, welcher, ftatt auf ben bofen Streit zu hören, neugierig und verwundert nach Brenchen bin= über fah, welche hinter ihrem Bater ging, vor Scham in Die Erbe febend, daß ihr die braunen frausen Saare ins Gesicht fielen. Gie trug einen hölzernen Fischeimer in der einen Sand, in ber andern hatte fie Schuh und Strumpfe getragen und

ihr Aleid der Raffe megen aufgeschurzt. Seit aber Sali auf ber andern Seite ging, hatte fie es ichamhaft finken laffen und war nun breifach beläftigt und gequalt, ba fie alle bas Zeug tragen, den Rod gufammenhalten und des Streites megen fich grämen mußte. Sätte fie aufgesehen und nach Sali geblickt, so würde sie entdeckt haben, daß er weder vornehm noch fehr ftolg mehr aussah und selbst befümmert genug war. Während Brenchen so gang beschämt und verwirrt auf die Erde sah und Sali nur diefe in allem Clende fclanke und anuntige Geftalt im Auge hatte, die fo verlegen und demutig dahin fchritt, beachteten fie babei nicht, wie ihre Bater ftill geworden, aber mit verstärfter But einem hölzernen Stege zueilten, ber in fleiner Entfernung über den Bach führte und eben fichtbar wurde. Es fing an zu bligen und erleuchtete seltsam die dunkle melancholische Baffergegend; es donnerte auch in den grauschwarzen Wolfen mit dumpfem Grolle und schwere Regentropfen fielen, als die verwilderten Männer gleichzeitig auf die schmale, unter ihren Tritten schwankende Brücke stürzten, sich gegenseitig pacten und die Fäufte in die vor Born und ausbrechendem Rummer bleichen zitternden Gefichter fclugen. ift nichts Anmutiges und nichts weniger als artig, wenn sonst gesetzte Menschen noch in den Fall kommen, aus lebermut, Unbedacht oder Notwehr unter allerhand Bolt, das fie nicht näher berührt, Schläge auszuteilen oder welche zu bekommen; allein dies ift eine harmlose Spielerei gegen das tiefe Clend, bas zwei alte Menschen überwältigt, die sich wohl fennen und seit lange kennen, wenn diese aus innerfter Feindschaft und aus dem Gange einer gangen Lebensgeschichte heraus fich mit nadten Sänden anfassen und mit Fäusten schlagen. Go thaten jett diese beiden ergranten Männer; vor fünfzig Jahren vielleicht hatten fie sich als Buben zum letten Mal gerauft, dann aber fünfzig lange Jahre mit feiner Sand mehr berührt, aus-

genommen in ihrer guten Zeit, wo fie fich etwa zum Gruße Die Sande geschüttelt, und auch dies nur selten bei ihrem trodenen und sicheren Befen. Nachdem fie ein- ober zweimal gefchlagen, hielten fie inne und rangen ftill gitternd miteinander, nur zuweilen aufstöhnend und elendiglich fnirschend, und einer suchte den andern über das knackende Geländer ins Baffer zu werfen. Jest waren aber auch ihre Kinder nachgekommen und faben ben erbarmlichen Auftritt. Sali fprang eines Sabes heran, um feinem Bater beizustehen und ihm zu helfen, dem gehaften Feinde den Garaus zu machen, der ohnehin der schwächere schien und eben zu unterliegen drohte. Aber auch Brenchen fprang, alles wegwerfend, mit einem langen Aufschrei herzu und umklammerte ihren Bater um ihn zu fchüten, mahrend sie ihn dadurch nur hinderte und beschwerte. Thränen ftromten aus ihren Augen und fie fah flebend ben Gali an, der im Begriff war ihren Bater ebenfalls zu fassen und vollends zu überwältigen. Unwillfürlich legte er aber feine Sand an feinen eigenen Bater und suchte denfelben mit festem Arm von bem Gegner loszubringen und zu bernhigen, fo daß der Rampf eine fleine Beile ruhte oder vielmehr die gange Gruppe un= ruhig hin und her drängte, ohne auseinander zu fommen. Darüber waren die jungen Leute, sich mehr zwischen die Alten ichiebend, in dichte Berührung gekommen und in diefem Augen= blide erhellte ein Wolfenriß, der den grellen Abendichein durch= ließ, das nahe Gesicht des Mädchens und Sali fah in dies ihm fo wohlbekannte und doch fo viel anders und schöner ge= wordene Gesicht. Brenchen fah in diesem Augenblicke auch fein Erstaunen, und es lächelte gang furz und geschwind mitten in feinem Schrecken und feinen Thränen ihn an. Doch er= mannte fich Sali, geweckt burch die Anstrengungen feines Baters, ihn abzuschütteln, und brachte ihn mit eindringlich bittenden Borten und fester Saltung endlich gang von feinem

Feinde weg. Beide alte Gesellen atmeten hoch auf und begannen jetzt wieder zu schelten und zu schreien, sich von einander abwendend; ihre Kinder aber atmeten kanm und waren still wie der Tod, gaben sich aber im Begwenden und Trennen, ungesehen von den Alten, schnell die Hände, welche vom Wasser und von den Fischen feucht und kühl waren.

Ms die grollenden Parteien ihrer Wege gingen, hatten die Wolfen fich wieder geschlossen, es dunkelte mehr und mehr und der Regen gof nun in Bächen durch die Luft. schlenderte voraus auf den dunklen naffen Begen, er duckte fich, beide Sande in den Tafchen, unter den Regenguffen, gitterte noch in feinen Gesichtszügen und mit den Zähnen und unge= sehene Thränen rieselten ihm in den Stoppelbart, die er fließen ließ, um fie durch das Wegwischen nicht zu verraten. Sein Sohn hatte aber nichts gesehen, weil er in glückseligen Bildern verloren daherging. Er merkte weber Regen noch Sturm, weder Dunkelheit noch Elend; fondern leicht, hell und warm war es ihm innen und außen und er fühlte sich so reich und wohlgeborgen, wie ein Königssohn. Er fah fortwährend das fekundenlange Lächeln des nahen schönen Gesichtes und er= widerte dasselbe erft jest, eine gute halbe Stunde nachher, indem er voll Liebe in Nacht und Wetter hinein und das liebe Ge= ficht anlachte, das ihm allerwegen aus dem Dunkel entgegen= trat, so daß er glaubte, Brenchen muffe auf seinen Wegen dies Lachen notwendig sehen und seiner inne werden.

Sein Bater war des andern Tags wie zerschlagen und wollte nicht aus dem Hause. Der ganze Handel und das viels jährige Elend nahm heute eine neue, deutlichere Gestalt an und breitete sich dunkel aus in der drückenden Luft der Spes

lunke, also daß Mann und Fran matt und icheu um das Ge= fpenft herumschlichen, aus der Stube in die dunklen Rammerchen, von da in die Ruche und aus diefer wieder fich in die Stube ichleppten, in welcher kein Gaft fich feben ließ. Bulett hockte jedes in einem Binkel und begann den Tag über ein müdes, halbtotes Zanken und Borhalten mit dem andern, wobei fie zeitweise einschliefen, von unruhigen Tagträumen ge= plagt, welche aus dem Gewiffen kamen und fie wieder weckten. Rur Sali fah und hörte nichts bavon, benn er bachte nur an Brenchen. Es war ihm immer noch zu Mut, nicht nur als ob er unfäglich reich mare, sondern auch mas rechts gelernt hatte und unendlich viel Schones und Gutes mußte, ba er nun fo dentlich und bestimmt um das wußte, was er gestern ge= sehen. Diese Wissenschaft war ihm wie vom Simmel gefallen und er war in einer unaufhörlichen glücklichen Berwunderung darüber; und doch mar es ihm, als ob er es eigentlich von jeber gewußt und gekannt hatte, mas ihn jest mit fo munder= famer Sugigkeit erfüllte. Denn nichts gleicht bem Reichtum und der Unergrundlichkeit eines Gludes, das an den Menschen herantritt in einer fo flaren und deutlichen Geftalt, vom Pfaff= lein getauft und wohl verfeben mit einem eigenen Ramen, der nicht tont wie andere Namen.

Sali fühlte sich an diesem Tage weder müßig, noch unzglücklich, weder arm noch hoffnungsloß; vielmehr war er vollzauf beschäftigt, sich Brenchens Gesicht und Gestalt vorzustellen, unaushörlich eine Stunde wie die andere; über dieser aufgezegten Thätigkeit aber verschwand ihm der Gegenstand derselben sast vollständig, das heißt, er bildete sich endlich ein, nun doch nicht zu wissen, wie Brenchen recht genau außsehe, er habe wohl ein allgemeines Bild von ihr im Gedächtnis, aber wenn er sie beschreiben sollte, so könnte er das nicht. Er sah sortswährend dies Bild, als ob es vor ihm stände und sühlte seinen

angenehmen Gindruck, und doch fah er es nur, wie etwas, bas man eben unt ein Dal gefehen, in beffen Gewalt man liegt und das man dody noch nicht kennt. Er erinnerte sich genau ber Gesichtszüge, welche das fleine Dirnden einst gehabt, mit großem Bohlgefallen, aber nicht eigentlich berjenigen, welche er gestern gesehen. Sätte er Brenchen nie wieder zu feben bekommen, fo hatten fid feine Erinnerungsfrafte fcon behelfen muffen und das liebe Geficht fanberlich wieder gufammenge= tragen, daß nicht ein Zug baran fehlte. Jest aber versagten fie schlan und hartnäckig ihren Dieust, weil die Augen nach ihrem Recht und ihrer Lust verlangten, und als am Rachmittage Die Sonne warm und hell die oberen Stockwerke ber schwarzen Säufer beschien, strich Sali aus dem Thore und seiner alten Beimat zu, welche ihm jett erft ein himmlisches Jerufalem zu fein schien mit zwölf glanzenden Pforten, und die sein Serg flopfen machte, als er sich ihr näherte.

Er stieß auf bem Bege auf Brenchens Bater, welcher nach ber Stadt zu gehen schien. Der sah sehr wild und liederlich aus, fein grau gewordener Bart war feit Wochen nicht geschoren und er sah aus wie ein recht boser verlorener Bauers= mann, der sein Feld verscherzt hat und nun geht, um andern llebles zuzufügen. Dennoch fah ihn Sali, als fie fich vor= über gingen, nicht mehr mit Saß, fondern voll Furcht und Schen an, als ob fein Leben in beffen Sand ftande und er es lieber von ihm erflehen als ertroten möchte. Marti aber maß ihn mit einem bosen Blicke von oben bis unten und ging seines Beges. Das war indessen bem Sali recht, welchem es nun, da er den Alten das Dorf verlaffen fah, dentlicher wurde, was er eigentlich da wolle, und er schlich sich auf altbekannten Pfaden solange um das Dorf herum und durch dessen verdecte Bagden, bis er sich Martis Saus und Sof gegenüber befand. Seit mehreren Jahren hatte er biefe Stätte nicht mehr fo nah

gesehen; denn auch als sie noch hier wohnten, hüteten sich die verseindeten Leute gegenseitig, sich ins Gehäge zu kommen. Deshalb war er nun erstannt über das, was er doch an seinem eigenen Baterhanse erlebt, und starrte voll Berwunderung in die Wüstenei, die er vor sich sah. Dem Marti war ein Stück Ackerland um das andere abgepsändet worden, er besaß nichts mehr als das Hans und den Platz davor nebst etwas Garten und dem Acker auf der Höhe am Flusse, von welchem er hartenäckig am längsten nicht lassen wollte.

Es war aber keine Rede mehr von einer ordentlichen Be= banung und auf dem Ader, der einst so schön im gleichmäßigen Rorne gewogt, wenn die Ernte fam, waren jest allerhand abfällige Samenrefte gefäet und aufgegangen, aus alten Schachteln und zerriffenen Düten zusammengekehrt, Rüben, Kraut und bergleichen und etwas Kartoffeln, fo daß der Acter ausfah, wie ein recht übel gepflegter Gemufeplat, und eine wunderliche Musterfarte mar, dazu angelegt, um von der Sand in den Mund zu leben, hier eine Sand voll Ruben auszureißen, wenn man hunger hatte und nichts Besseres wußte, dort eine Tracht Kar= toffeln oder Krant, und das übrige fortwuchern oder verfaulen zu laffen, wie es mochte. Huch lief jedermann darin herum, wie es ihm gefiel, und das icone breite Stud Geld fah beinahe so aus, wie einst der herrenlose Acker, von dem alles Unheil herkam. Deshalb war um das haus nicht eine Spur von Ackerwirtschaft zu feben. Der Stall war leer, die Thure bing nur in einer Angel, und ungählige Areugspinnen, ben Sommer hindurch halb groß geworden, liegen ihre Faben in der Sonne glänzen vor dem dunklen Gingang. Un dem offen ftebenden Schennenthor, wo einst die Früchte bes festen Landes eingefahren, hing schlechtes Fischergeräte, zum Zengnis der verfehrten Bafferpfuscherei; auf dem Sofe war nicht ein Suhn und nicht eine Taube, weder Rate noch hund zu feben; nur

ber Brunnen war noch als etwas Lebendiges da, aber er floß nicht mehr durch die Röhre, sondern sprang durch einen Rig nahe am Boden über diefen hin und fette überall kleine Tümpel an, so daß er das beste Sinnbild der Faulheit abgab. Denn mährend mit wenig Mühe des Baters das Loch zu verstopfen und die Röhre herzustellen gewesen ware, mußte sich Brenchen nun abqualen, selbst das lautere Baffer diefer Berkommenheit abzugewinnen und feine Bafcherei in den feichten Cammlungen am Boden vorzunehmen, statt in dem vertrodneten und ger= fpällten Troge. Das Saus felbst war ebenso fläglich anzuschen; die Fenster waren vielfältig gerbrochen und mit Papier verklebt, aber doch maren sie das Freundlichste an dem Berfall; benn fie maren, felbst die gerbrochenen Scheiben, flar und fauber gewaschen, ja förmlich poliert und glänzten so hell, wie Brenchens Angen, welche ihm in feiner Armut ja auch allen übrigen Staat erschen mußten. Und wie die frausen haare und die rotgelben Kattunhalstucher zu Brenchens Augen, ftand zu diefen blinfenden Fenftern das wilde grune Gewächs, was da durch= einander rantte um das Saus, flatternde Bohnenwäldchen und eine gange duftende Bildnis von rotgelbem Goldlad. Die Bohnen hielten sich, fo gut fie konnten, hier an einem Sarkenstiel oder an einem verkehrt in die Erde gesteckten Stumpfbesen, dort an einer von Roft zerfreffenen Belbarte oder Sponton, wie man es nannte, als Brenchens Großvater bas Ding als Bachtmeister getragen, welches es jett aus Not in die Bohnen gepflanzt hatte; dort kletterten sie wieder luftig eine ver= witterte Leiter empor, die am Sause lehnte seit undenklichen Beiten, und hingen von da an in die klaren Fensterchen binunter wie Brenchens Kräuselhaare in seine Augen. Dieser mehr malerische als wirtliche Sof lag etwas beiseit und hatte feine näheren Rachbarhäuser, auch ließ sich in Diesem Augenblicke nirgends eine lebendige Seele mahrnchmen; Sali lehnte

daher in aller Sicherheit an einem alten Scheunchen, etwa dreißig Schritte entfernt, und schaute unverwandt nach dem stillen wuften Saufe hinüber. Gine geraume Zeit lehnte und schaute er fo, als Brenchen unter die Sausthur fam und lange vor sich hinblickte, wie mit allen ihren Gedanken an einem Gegenstande hängend. Sali ruhrte fich nicht und wandte fein Auge von ihr. Als fie endlich zufällig in dieser Richtung hinfah, fiel er ihr in die Angen. Sie faben fich eine Beile an, herüber und hinüber, als ob fie eine Lufterscheinung betrachteten, bis fich Sali endlich aufrichtete und langfam über die Strafe und über den Sof ging auf Brenchen los. Als er dem Mädden nahe mar, streckte es seine Sande gegen ihn aus und fagte: "Sali!" Er ergriff die Bande und fah ihr immerfort ins Gesicht. Thränen stürzten aus ihren Augen, mährend fie unter feinen Bliden vollends dunkelrot murde, und fie fagte: "Was willst Du hier?" "Nur Dich seben!" er= widerte er, "wollen wir nicht wieder gute Freunde sein?" "Und unfere Eltern?" fragte Brenchen, sein weinendes Geficht zur Seite neigend, da es die Hände nicht frei hatte, um es zu bebeden. "Sind wir Schuld an dem, was fie gethan und geworden find?" fagte Cali, "vielleicht konnen wir das Glend nur gut machen, wenn wir zwei zusammenhalten und uns recht lieb find!" "Es wird nie gut kommen," antwortete Breuchen mit einem tiefen Seufzer, "geh' in Gottes Ramen Deiner Wege, Cali!" "Bist Du allein?" fragte diefer, "tann ich einen Augenblick hineinkommen?" "Der Bater ift gur Stadt, wie er fagte, um Deinem Bater irgend etwas anzuhängen; aber hereinkommen fannst Du nicht, weil Du später vielleicht nicht fo ungesehen weggehen fannst wie jest. Noch ist alles still und niemand um den Weg, ich bitte Dich, geh' jest!" "Nein, so geh' ich nicht! ich mußte feit geftern immer an Dich benken, und ich geh' nicht fo fort, wir muffen mit einander reden, wenigstens eine halbe Stunde lang oder eine Stunde, bas mird uns aut thun!" Brenchen befann fich ein Beilchen und fagte bann: "Ich geh' gegen Abend auf unsern Acker hinaus, Du weißt welchen, wir haben nur noch den, und hole etwas Gemufe. Ich weiß, daß niemand weiter bort fein wird, weil die Leute anderswo schneiden; wenn Du willst, so komm' bort bin, aber jest geh' und nimm Dich in acht, daß Dich niemand ficht! Wenn auch kein Meusch hier mehr mit uns umgeht, so würden fie doch ein folches Gerede machen, daß es der Bater fogleich vernähme." Sie ließen fich jeht die Sande frei, ergriffen fie aber auf der Stelle wieder und beide fagten gleichzeitig: "Und wie geht es Dir auch?" Aber statt sich zu antworten, fragten sie das Gleiche aufs neue und die Antwort lag nur in den beredten Augen, da sie nach Art ber Berlichten die Worte nicht mehr zu lenken mußten und ohne sich weiter etwas zu fagen, endlich halb felig und halb traurig auseinander hufchten. "Ich tomme recht bald hinaus, geh' nur gleich hin!" rief Brenchen noch nach.

Sali ging auch alsobald auf die stille schöne Anhöhe hinaus, über welche die zwei Accer sich erstreckten, und die prächtige stille Julisonne, die sahrenden weißen Wolken, welche über das reise wallende Kornseld wegzogen, der glänzende blaue Fluß, der unten vorüberwallte, alles dies erfüllte ihn zum ersten Male seit langen Jahren wieder mit Glück und Zufriedenheit, statt mit Kummer, und er warf sich der Länge nach in den durchsichtigen Haldschatten des Kornes, wo dasselebe Martis wilden Acer begrenzte, und guckte glückselig in den Himmel.

Obgleich es kaum eine Viertelstunde mährte, bis Vrenchen nachkam und er an nichts Anderes dachte, als an sein Glück und dessen Namen, stand es doch plöglich und unverhofst vor ihm, auf ihn niederlächelnd, und froh erschreckt sprang er auf.

"Dreeli!" rief er, und dieses gab ihm still und lächelnd beide Sande, und Sand in Sand gingen sie nun das flufternde Korn entlang bis gegen den Fluß hinunter und wieder zurud, ohne viel zu reden; sie legten zwei oder drei Mal den Sin= und herweg zurud, ftill, gludfelig und ruhig, fo daß diefes einige Paar nun auch einem Sternbilde glich, welches über die fonnige Rundung der Unhöhe und hinter derselben niederging, wie einst die sichergehenden Pflugzüge ihrer Bäter. Als sie aber einsmals die Augen von den blauen Kornblumen auf= folugen, an benen fie gehaftet, saben fie ploglich einen andern dunklen Stern vor sich bergeben, einen schwärzlichen Rerl, von bem fie nicht mußten, mober er fo unversebens gekommen. Er mußte im Rorne gelegen haben; Brenchen zudte zusammen und Sali fagte erschreckt: "Der schwarze Geiger!" In der That trug der Rerl, der vor ihnen herstrich, eine Geige mit dem Bogen unter dem Arm und fah übrigens schwarz genng aus; neben einem schwarzen Filzhütchen und einem schwarzen rußigen Kittel, den er trug, war auch sein Saar pechschwarz, fo wie der ungeschorene Bart, das Gesicht und die Sande aber ebenfalls geschwärzt; benn er trieb allerlei Sandwerk, meistens Reffelfliden, half auch den Rohlenbrennern und Bechfiedern in ben Balbern und ging mit der Geige nur auf einen guten Schick aus, wenn die Bauern irgendwo luftig waren und ein Fest feierten. Sali und Brenchen gingen mauschenstill hinter ihm drein und dachten, er murde vom Felde gehen und verschwinden, ohne sich umzusehen, und so schien es auch zu fein, denn er that, als ob er nichts von ihnen merkte. Dazu waren fie in einem feltsamen Bann, daß fie nicht magten, ben schmalen Pfad zu verlaffen und dem unheimlichen Gefellen unwillkürlich folgten, bis an das Ende des Feldes, wo jener ungerechte Steinhaufen lag, der das immer noch streitige Ackerzipfelden bedeckte. Eine zahllofe Menge von Mohnblumen

oder Klatschrosen hatte sich darauf angesiedelt, weshalb der fleine Berg feuerrot aussah zur Zeit. Plötlich sprang ber fcmarze Beiger mit einem Sate auf die rot bekleibete Steinmasse hinauf, kehrte sich und sah ringenm. Das Barchen blieb stehen und fah verlegen zu dem dunklen Burschen hinauf; benn vorbei konnten fie nicht gehen, weil der Weg in bas Dorf führte und umkehren mochten fie auch nicht vor feinen Augen. Er fah fie scharf an und rief: "Ich kenne Guch, Ihr seid die Kinder derer, die mir den Boden hier gestohlen ha= ben! Es freut mich zu seben, wie gut Ihr gefahren seid, und werde gewiß noch erleben, daß Ihr vor mir den Weg alles Fleisches geht! Seht mich nur an, Ihr zwei Spaten! Gefällt Euch meine Nase, wie?" In der That besaß er eine schreck= bare Rafe, welche wie ein großes Binkelmaß aus bem burren schwarzen Gesicht ragte ober eigentlich mehr einem tüchtigen Anebel oder Prügel glich, welcher in dies Gesicht geworfen worden mar, und unter dem ein fleines rundes Löchelchen von einem Munde fich feltsam stutte und zusammenzog, aus bem er unaufhörlich puftete, pfiff und gifchte. Dazu ftand bas fleine Filzhütchen gang unheimlich, welches nicht rund und nicht edig und so sonderlich geformt war, daß es alle Augen= blide feine Geftalt zu verändern ichien, obgleich es unbeweglich fak, und von den Augen des Rerls war fast nichts als das Beiße zu sehen, da die Sterne unaufhörlich auf einer blitschnellen Wanderung begriffen waren und wie zwei Sasen im Bickzack umbersprangen. "Geht mich nur an," fuhr er fort, "Eure Bäter kennen mich wohl und jedermann in diesem Dorfe weiß wer ich bin, wenn er nur meine Rase ansieht. Da haben fie vor Jahren ausgeschrieen, daß ein Stud Geld für den Erben dieses Ackers bereit liege; ich habe mich zwan= zigmal gemeldet, aber ich habe keinen Taufschein und keinen Beimatschein und meine Frennde, die Beimatlofen, die meine Beburt gefeben, haben fein gultiges Beugnis, und fo ift die Frist längst verlaufen und ich bin um den blutigen Pfennig gekommen, mit dem ich hatte auswandern können! Ich habe Eure Bater angefleht, daß fie mir bezeugen möchten, fie mußten mich nach ihrem Gewiffen für den rechten Erben halten; aber fie haben mich von ihren Sofen gejagt und nun find fie selbst jum Teufel gegangen! Item, das ift der Belt Lauf, mir tann's recht fein, ich will Gud boch geigen, wenn Ihr tangen wollt!" Damit fprang er auf ber andern Seite von den Steinen himmter und machte fich dem Dorfe gu, wo gegen Abend der Erntesegen eingebracht wurde und die Leute guter Dinge waren. Als er verschwunden, ließ sich das Paar ganz mutlos und betrübt auf die Steine nieder; sie ließen ihre verschlungenen Säude fahren und stütten die traurigen Röpfe darauf; denn die Erscheinung des Geigers und seine Worte hatten sie aus der glücklichen Bergessenheit geriffen, in welcher fie wie zwei Kinder auf= und abgewandelt, und wie sie nun auf dem harten Grund ihres Glendes fagen, verdunkelte fich das heitere Lebenslicht und ihre Gemüter wurden fo schwer mie Steine.

Da erinnerte sich Brenchen unversehens der wunderlichen Gestalt und der Rase des Geigers, es mußte plötzlich hell aufslachen und ries: "Der arme Kerl sieht gar zu spaßhaft auß! Was für eine Rase!" und eine allerliebste sonnenhelle Lustigsteit verbreitete sich über des Mädchens Gesicht, als ob sie nur geharrt hätte, dis des Geigers Rase die trüben Wolken wegstieße. Sali sah Brenchen an und sah diese Fröhlichkeit. Es hatte die Ursache aber schon wieder vergessen und lachte nur noch auf eigene Rechnung dem Sali ins Gesicht. Dieser versblüfft und erstaunt, starrte unwillkürlich mit lachendem Munde auf die Augen, gleich einem Hungrigen, der ein süßes Weizensbrot erblickt, und ries: "Bei Gott, Breeli! wie schön bist Du!"

Brenchen lachte ihn nur noch mehr an und hauchte dazu aus flaugvoller Rehle einige furze mutwillige Lachtone, welche bem armen Gali nicht anders dünften, als der Gefang einer Rach= tigall. "D Du Bere!" rief er, "wo hast Du bas gelerut? welche Tenfelsfünfte treibst Du da?" "Ad Du lieber Gott!" fagte Brenchen mit schmeichelnder Stimme und nahm Salis Sand, "bas find feine Teufelsfünfte! Bie lange hatte ich gern einmal gelacht! Ich habe wohl zuweilen, wenn ich gang allein war, über irgend etwas lachen muffen, aber es war nichts Rechts dabei; jest aber möchte ich Dich immer und ewig aulachen, wenn ich Dich febe, und ich mochte Dich wohl immer und ewig feben! Bist Du mir auch ein bigchen recht gut?" "D Breeli!" fagte er und fah ihr ergeben und treuherzig in Die Augen, "ich habe noch nie ein Madchen angesehen, es war mir immer, als ob ich Dich einst lieb haben mußte, und ohne daß ich wollte ober wußte, haft Du mir doch immer im Sinu gelegen!" "Und Du mir auch," fagte Brenchen, "und das noch viel mehr; denn Du haft mich nie angesehen und wußtest nicht, wie ich geworden bin; ich aber habe dich zu Zeiten aus ber Ferne und sogar heimlich aus der Rähe recht gut betrachtet und mußte immer, wie Du aussiehst! Beigt Du noch, wie oft wir als Kinder hieher gekommen find? benkst Du noch bes kleinen Bagens? Die kleine Leute find wir damals gewefen und wie lang ift es ber! Man follte benten, wir waren recht alt." "Bie alt bist Du jest?" fragte Sali voll Bergnugen und Bufriedenheit, "Du mußt ungefahr fiebzehn fein?" "Siebzehn und ein halbes Jahr bin ich alt!" erwiderte Brenden, "und wie alt bist Du? Ich weiß aber schon, Du bist bald zwanzig?" "Boher weißt Du bas?" fragte Sali. "Gelt, wenn ich es sagen wollte!" "Du willst es nicht sagen?" "Rein!" "Gewiß nicht?" "Dein, nein!" "Du follft es fagen!" "Billst Du mich etwa zwingen?" "Das wollen wir feben!"

Diefe einfältigen Reden führte Gali, um feine Bande gu beschäftigen und mit ungeschickten Liebkosungen, welche wie eine Strafe aussehen follten, das ichone Madchen zu bedrängen. Sie führte auch, fich wehrend, mit vieler Langmut ben albernen 🧈 Wortwechsel fort, der trot seiner Leerheit beide wikig und füß genug dünfte, bis Sali erbost und fühn genug war, Brenchens Sande zu bezwingen und es in die Mohnblumen zu bruden. Da lag es nun und zwinkerte in der Sonne mit den Augen: feine Bangen glühten wie Burpur und fein Mund war halb geöffnet und ließ zwei Reihen weiße Bahne burchschimmern. Fein und schon floffen die dunklen Augenbrauen in einander und die junge Bruft hob und fentte fich mutwillig unter famt= lichen vier Sanden, welche fich funterbunt barauf ftreichelten und befriegten. Sali wußte fich nicht zu laffen vor Freuden, bas ichlanke icone Geschöpf vor sich zu feben, es fein eigen zu miffen, und es buntte ihm ein Konigreich. "Alle Deine weißen Zähne haft Du noch!" lachte er, "weißt Du noch, wie oft wir fie einst gezählt haben? Rannst Du jest gablen?" "Das find ja nicht die gleichen, Du Kind!" fagte Breuchen, "jene sind längst ausgefallen!" Sali wollte nun in seiner Ginfalt jenes Spiel wieder erneuern und bie glangenden Bahnperlen zählen; aber Brenchen verschloß plötzlich den roten Mund, richtete sich auf und begann einen Krang von Mohnrosen zu winden, den es sich auf den Ropf setzte. Der Rranz war voll und breit und gab der bräunlichen Dirne ein fabelhaftes reizendes Anfehen, und der arme Sali hielt in feinem Urm, mas reiche Leute teuer bezahlt hatten, wenn fie es nur gemalt an ihren Banden hatten feben können. Jest fprang fie aber empor und rief: "Simmel, wie heiß ift es bier! Da figen wir wie die Narren und laffen uns verfengen! Romm, mein Lieber! lag uns ins hohe Rorn figen!" Gie schlüpften hinein fo gefchickt und fachte, daß fie taum eine Spur gurudließen, und bauten fich einen engen Kerker in ben golbenen Aehren, die ihnen hoch über den Ropf ragten, als fie drin fagen, fo daß fie nur den tiefblauen Simmel über sich faben und fonft nichts von der Belt. Gie umhalften fich und füßten sich unverweilt und so lange bis fie einstweilen mube waren, ober wie man es nennen will, wenn bas Ruffen zweier Berliebter auf eine oder zwei Minuten sich felbst überlebt und die Bergänglichkeit alles Lebens mitten im Raufche ber Blütezeit ahnen läßt. Sie hörten die Lerchen singen hoch über sich und fuchten diefelben mit ihren scharfen Augen, und wenn sie glaubten, flüchtig eine in ber Sonne aufbligen zu feben, gleich einem plotslich auflenchtenden oder hinschießenden Stern am blauen Simmel, fo füßten fie fich wieder gur Belohnung und suchten einander zu übervorteilen und zu täuschen, fo viel sie fonnten. "Siehst Du, dort blitt eine!" flufterte Sali und Brenchen erwiderte eben fo leise: "Ich hore fie wohl, aber ich febe fie nicht!" "Doch, paß nur auf, bort wo bas weiße Wölkchen steht, ein wenig rechts bavon!" Und beide faben eifrig bin und fperrten vorläufig ihre Schnäbel auf, wie die jungen Bachteln im Refte, um fie unverzüglich auf einander zu heften, wenn fie fich einbildeten, die Lerche gesehen zu haben. Auf einmal hielt Brenchen inne und fagte: "Dies ift alfo eine ausgemachte Sache, daß jedes von uns einen Schat hat, dunkt es Dich nicht fo?" "Ja," fagte Sali, "es scheint mir auch fo!" "Wie gefällt Dir benn Dein Schätchen," fagte Brenchen, "was ist es für ein Ding, was hast Du von ihm zu melben?" "Es ift ein gar feines Ding," fagte Sali, "es hat zwei braune Augen, einen roten Mund und läuft auf zwei Füßen; aber feinen Ginn tenn' ich weniger als den Papft zu Rom! und mas fannst Du von Deinem Schatz berichten?" "Er hat zwei blaue Augen, einen nichtsnutigen Mund und braucht zwei verwegene ftarte Arme; aber feine Gedanken find

mir unbekannter, als der türkische Raijer!" "Es ist eigentlich mahr," fagte Gali, "bag wir und weniger fennen, als wenn wir uns nie gesehen hatten, fo fremd hat uns die lange Zeit gemacht, seit wir groß geworden find! Bas ist alles vorge= gangen in Deinem Röpfchen, mein liebes Kind?" "Ach, nicht viel! taufend Narrenspossen haben sich wollen regen, aber es ist mir immer so trubselig ergangen, daß sie nicht auftommen fonnten!" "Du armes Schätzchen," fagte Sali, "ich glaube aber Du haft es hinter ben Dhren, nicht?" "Das fannst Du ja nach und nach erfahren, wenn Du mich recht lieb haft!" "Benn Du einst meine Fran bist?" Brenchen zitterte leis bei Diefem letten Worte und schmiegte fich tiefer in Salis Arme, ihn von neuem lange und gärtlich fuffend. Es traten ihr dabei Thränen in die Augen und beide wurden auf einmal traurig, ba ihnen ihre hoffnungearme Bufunft in ben Ginn fam und die Feindschaft ihrer Eltern. Brenchen seufzte und fagte: "Romm, ich muß nun gehen!" und fo erhoben fie fich und gingen Sand in Sand aus dem Kornfeld, als fie Brenchens Bater fpahend vor fich faben. Dit bem kleinlichen Scharffinn bes mußigen Elends hatte biefer, als er dem Sali begegnet, neugierig gegrübelt, mas der wohl allein im Dorfe zu suchen ginge, und fich des gestrigen Borfalles erinnernd, verfiel er, immer nach ber Stadt zu ichlendernd, endlich auf die richtige Spur, rein aus Groll und unbeschäftigter Bosheit, und nicht fo bald ge= wann der Berdacht eine bestimmte Gestalt, als er mitten in den Gaffen von Geldwyla umkehrte und wieder in das Dorf hinaustrollte, wo er seine Tochter in Haus und Hof und rings in den Seden vergeblich suchte. Mit wachsender Rengier rannte er auf den Acker hinaus, und als er da Brenchens Rorb liegen fah, in welchem es die Früchte zu holen pflegte, bas Mädchen felbst aber nirgends erblickte, spähte er eben am Rorne des Nachbars herum, als die erschrockenen Rinder herauskamen.

Sie standen wie versteinert und Marti stand erft auch ba und beschaute fie mit bofen Bliden, bleich wie Blei; dann fing er fürchterlich an zu toben in Geberden und Schimpfworten und langte zugleich grimmig nach dem jungen Burschen, um ihn zu murgen; Gali wich aus und floh einige Schritte gurud, entsetzt über den wilden Mann, sprang aber sogleich wieder zu, als er fah, daß der Alte ftatt feiner nun das gitternde Mädchen faßte, ihm eine Dhrfeige gab, daß der rote Rrang herunter= flog, und seine Saare um die Sand wickelte, um es mit sich fort zu reißen und weiter zu mighandeln. Dhue fich zu befinnen, raffte er einen Stein auf und schlug mit demfelben den Alten gegen den Ropf, halb in Angst um Brenchen und halb im Jähzorn. Marti taumelte erft ein wenig, fant bann bewußtlog auf den Steinhaufen nieder und jog das erbarmlich aufschreiende Brenchen mit. Sali befreite noch beffen haare aus der hand des Bewußtlosen und richtete es auf; bann stand er da wie eine Bilbfäule, ratlos und gedankenlos. Das Mädchen, als es den wie fot daliegenden Bater fah, fuhr fich mit den Sänden über das erbleichende Gesicht, schüttelte fich und fagte: "Saft Du ihn erschlagen?" Sali nickte lautlos und Brenchen schrie: "D Gott, Du lieber Gott! Es ist mein Bater! der arme Mann!" und finnlos warf es fich über ihn und hob feinen Ropf auf, an welchem indessen kein Blut floß. Es ließ ihn wieder finken! Sali ließ fich auf der andern Seite des Mannes nieder, und beide schauten, ftill wie bas Grab und mit er= lahmten reglofen Sänden in das leblofe Gesicht. Um nur etwas anzufangen, fagte endlich Sali: "Er wird boch nicht gleich tot sein müssen? das ift gar nicht ausgemacht!" Brenchen rif ein Blatt von einer Alatschrose ab und legte es auf die erblaften Lippen und es bewegte fich fcmach. "Er atmet noch," rief es, "fo lauf doch ins Dorf und hol' Gulfe." Als Sali auffprang und laufen wollte, ftredte es ihm die Sand

nach und rief ihn gurud: "Romm aber nicht mit gurud und fage nichts, wie es zugegangen, ich werde auch schweigen, man foll nichts aus mir herausbringen!" fagte es und fein Beficht, das es dem armen ratlofen Burfden zuwandte, überfloß von schmerglichen Thränen. "Nomm, fuß mich noch einmal! Rein, geh, mach Dich fort! Es ist aus, es ist ewig aus, wir konnen nicht zusammenkommen!" Es stieß ihn fort und er lief willen= los dem Dorfe zu. Er begegnete einem Anäbchen, das ihn nicht kannte; diesem trug er auf, die nächsten Leute zu holen und beschrieb ihm genau, wo die Hülfe nötig fei. Dann machte er sich verzweifelt fort und irrte die ganze Nacht im Gehölze herum. Um Morgen schlich er in die Felder, um zu erfpahen, wie es gegangen fei, und hörte von fruhen Leuten, welche mit einander sprachen, daß Marti noch lebe, aber nichts von sich miffe, und wie das eine feltsame Sache mare, da kein Mensch wisse, mas ihm zugestoßen. Erst jett ging er in die Stadt jurud und verbarg fich in dem dunklen Glend bes Saufes.

Brenchen hielt ihm Wort; es war nichts aus ihm herauszufragen, als daß es selbst den Bater so gesunden habe, und da er am andern Tage sich wieder tüchtig regte und atmete, freilich ohne Bewußtsein, und überdies sein Kläger da war, so nahm man an, er sei betrunken gewesen und auf die Steine gefallen und ließ die Sache auf sich beruhen. Brenchen pslegte ihn und ging nicht von seiner Seite, außer um die Arzneimittel zu holen beim Doktor und etwa sür sich selbst eine schlechte Suppe zu kochen; denn es lebte beinahe von nichts, obgleich es Tag und Racht wach sein nußte und niemand ihm hals. Es dauerte beinahe sechs Wochen, bis der Kranke all=

mählich zu seinem Bewußtsein kam, obgleich er vorher schon wieder aß und in seinem Bette ziemlich munter war. Aber es war nicht das alte Bewußtsein, das er jest erlangte, sondern es zeigte fich immer beutlicher, je mehr er fprach, daß er blod= finnig geworden, und zwar auf die munderlichste Beife. Er erinnerte sich nur dunkel an das Geschehene und wie an etwas sehr Lustiges, was ihn nicht weiter berühre, lachte immer wie ein Narr und mar guter Dinge. Roch im Bette liegend brachte er hundert närrische, sinulos mutwillige Redensarten und Ginfälle zum Borfchein, schnitt Gesichter und gog fich die schwarzwollene Zipfelmuge in die Augen und über die Rafe herunter, daß diese aussah, wie ein Sarg unter einem Bahrtuch. Das bleiche und abgehärmte Brenchen hörte ihm geduldig zu, Thränen vergießend über das thörichte Befen, welches die arme Tochter noch mehr ängstigte, als die frühere Bosheit; aber wenn der Alte zuweilen etwas gar zu Drolliges anftellte, fo mußte es mitten in seiner Qual laut auflachen, da fein unter= drücktes Wefen immer zur Luft aufzuspringen bereit mar, wie ein gespannter Bogen, worauf bann eine um fo tiefere Betrübnis erfolgte. Alls der Alte aber aufstehen konnte, war gar nichts mehr mit ihm anzustellen; er machte nichts als Dumm= heiten, lachte und ftoberte um das Saus herum, fette fich in die Sonne und streckte die Zunge heraus oder hielt lange Reden in die Bohnen hinein.

Ilm die gleiche Zeit aber war es auch aus mit den wenigen Ueberbleibseln seines ehemaligen Besitzes und die Unordnung so weit gediehen, daß auch sein Haus und der letzte Acker, seit geraumer Zeit verpfändet, nun gerichtlich verkauft wurden. Denn der Bauer, welcher die zwei Acker des Manz gekauft, benutzte die gänzliche Berkommenheit Martis und seine Krankseit und führte den alten Streit wegen des streitigen Steinssslecks furz und entschlossen zu Ende, und der verlorene Prozeß

trieb Martis Tag vollends den Boden aus, indeffen er in feinem Blödfinne nichts mehr von diesen Dingen wußte. Die Berfteigerung fand ftatt; Marti murbe von der Gemeinde in einer Stiftung für bergleichen arme Tröpfe auf öffentliche Rosten untergebracht. Diefe Unftalt befand fich in der Sauptstadt des Ländchens; der gesunde und efbegierige Blödfinnige murde noch gut gefüttert, dann auf ein mit Doffen bespanntes Bagelden geladen, das ein ärmlicher Bauersmann nach ber Stadt führte, um zugleich einen ober zwei Gade Rartoffeln zu verfaufen, und Brenchen fette fich zu dem Bater auf das Guhr= werk, um ihn auf Diefem letten Gange zu dem lebendigen Begrabnis zu begleiten. Es war eine traurige und bittere Fahrt, aber Brenchen machte forgfältig über feinen Bater und ließ es ihm an nichts fehlen, und es fah fich nicht um und ward nicht ungeduldig, wenn durch die Capriolen des Unglücklichen die Leute aufmerkfam wurden und dem Bagelchen nachliefen, wo fie durchfuhren. Endlich erreichten fie das weitläufige Bebäude in der Stadt, wo die langen Gänge, die Sofe und ein freundlicher Garten von einer Menge ähnlicher Tröpfe belebt waren, die alle in weiße Rittel gekleidet waren und dauerhafte Lederkäppchen auf den harten Köpfen trugen. Auch Marti wurde noch vor Brenchens Augen in diese Tracht gekleidet, und er freute fich wie ein Rind darüber und tangte fingend umber. "Gott gruß euch, ihr geehrten Berren!" rief er feine neuen Benoffen an, "ein ichones Sans habt ihr hier! Beh' heim, Brenggel, und sag' der Mutter, ich komme nicht mehr nach Saus, hier gefällt's mir bei Gott! Juchhei! Es freucht ein Igel über den Hag, ich hab' ihn hören bellen! D Meitli, füß fein' alten Anab', füß nur die jungen Gesellen! Alle die Bässerlein laufen in Rhein, die mit dem Pflaumenaug', die muß es fein! Gehft Du ichon, Breeli? Du fiehft ja aus wie der Tod im Säfelein und geht es mir doch so erfreulich! Die

Rüchfin schreit im Felde: Halleo, halleo! das Berg thut ihr weho! hoho!" Ein Aufseher gebot ihm Rube und führte ihn zu einer leichten Arbeit, und Brenchen ging das Fuhrwerk aufgusuden. Es sehte fich auf ben Wagen, zog ein Studchen Brot hervor und af dasfelbe; dann fchlief es, bis der Baner fam und mit ihm nach dem Dorfe zurückfuhr. Gie kamen erft in ber Racht an. Brenchen ging nach bem Saufe, in bem es geboren und nur zwei Tage bleiben durfte, und es mar jeht zum ersten Mal in seinem Leben gang allein darin. Es machte ein Feuer, um das lette Restchen Raffee zu fochen, das es noch befaß, und feste sich auf den Berd, denn es mar ihm gang elendiglich zu Mut. Es sehnte fich und härmte sich ab, ben Sali nur ein einziges Mal zu feben, und bachte inbrunftig an ihn; aber die Sorgen und der Aummer verbitterten feine Sehnsucht und diese machte die Sorgen wieder viel fcmerer. Co faß es und stütte den Ropf in die Sande, als jemand durch die offenstehende Thur hereinkam. "Sali!" rief Brenchen, als es auffah, und fiel ihm um den Sals; dann fahen fich aber beide erschrocken an und riefen: "Bie fiehst Du elend aus!" Denn Cali fah nicht minder als Brenchen bleich und abgezehrt aus. Alles vergessend zog es ihn zu sich auf den Serd und fagte: "Bift Du frank gewesen, oder ift es Dir auch fo fclimm ergangen?" Sali antwortete: "Rein, ich bin gerade nicht frank, außer vor Beimweh nach Dir! Bei uns geht es jett hoch und herrlich zu; der Bater hat einen Ginzug und Unterschleif von auswärtigem Gesindel und ich glaube, so viel ich merke, ift er ein Diebshehler geworden. Deshalb ift jett einstweilen Sulle und Fülle in unserer Taverne, fo lang es geht und bis es ein Ende mit Schrecken nimmt. Die Mutter hilft bazu, aus bitterlicher Gier, nur etwas im Saufe zu sehen, und glaubt den Unfug noch durch eine gewisse Aufficht und Ordnung annehmlich und nüplich zu machen! Dich fragt man nicht und ich fonnte mich nicht viel barum kummern; benn ich fann nur an Dich benken Tag und Racht. Da aller= hand Landstreicher bei und einkehren, so haben wir alle Tage gehört, mas bei euch vorgeht, worüber mein Bater fich freut wie ein fleines Kind. Daß Dein Bater heute nach dem Spittel gebracht wurde, haben wir auch vernommen; ich habe gedacht, Du werdest jest allein sein und bin gekommen, um Dich zu feben!" Brenchen flagte ihm jetzt auch alles, was fie bruckte und was fie erlitt, aber mit fo leichter zutraulicher Zunge, als ob fie ein großes Glück befdriebe, weil fie glücklich war, Sali neben sich zu seben. Sie brachte inzwischen notbürftig ein Becken voll warmen Raffee zusammen, welchen mit ihr zu teilen fie den Geliebten zwang. "Alfo übermorgen mußt Du hier weg?" fagte Sali, "was foll benn ums himmelswillen werden?" "Das weiß ich nicht," fagte Brenchen, "ich werde dienen muffen und in die Welt hinaus! Ich werde es aber nicht aushalten ohne Dich, und doch kann ich Dich nie bekommen, auch wenn alles Andere nicht wäre, blog weil Du meinen Bater geschlagen und um den Berstand gebracht haft! Dies murbe immer ein fcblechter Grundstein unserer Che fein und wir beide nie forglos werden, nie!" Sali feufzte und fagte: "Ich wollte auch schon hundertmal Soldat werden oder mich in einer fremden Gegend als Anecht verdingen, aber ich kann noch nicht fortgeben, fo lange Du hier bist und bernach wird es mich aufreiben. Ich glaube bas Elend macht meine Liebe ju Dir stärker und schmerzhafter, fo daß es um Leben und Tod geht! Ich habe von dergleichen keine Ahnung gehabt!" Brenchen fah ihn liebevoll lächelnd an; fie lehnten sich an die Band zurud und sprachen nichts mehr, sondern gaben sich schweigend der gluckseligen Empfindung bin, die sich über allen Gram erhob, daß fie fich im größten Erufte gut wären und geliebt mußten. Darüber schliefen fie friedlich ein auf dem un=

bequemen Serde, ohne Kiffen und Pfühl, und ichliefen fo fanft und ruhig wie zwei Kinder in einer Biege. Schon grante ber Morgen, als Sali zuerst erwachte; er wedte Breuchen fo facht er konnte; aber es duckte sich immer wieder an ihn schlaftrunken, und wollte sich nicht ermuntern. Da kuste er es heftig auf den Mund und Brenchen fuhr empor, machte die Augen weit auf und als es Sali erblickte, rief es: "Berrgott! ich habe eben noch von Dir geträumt! Es träumte mir, wir tangten mit einander auf unferer Sochzeit, lange, lange Stunden! und waren fo glücklich, fanber geschmückt und es fehlte uns an nichts. Da wollten wir uns endlich fuffen und durfteten darnach, aber immer zog uns etwas auseinander und nun bist Du es felbst gemesen, der uns gestört und gehindert hat! Aber wie gut, daß Du gleich da bist!" Gierig fiel es ihm um den Sals und füßte ihn, als ob es fein Ende nehmen follte. "Und was haft Du benn geträumt?" fragte fie und ftreichelte ihm Wangen und Rinn. "Mir traumte, ich ginge endlos auf einer langen Strafe burch einen Bald und Dn in ber Ferne immer vor mir ber; zuweilen fahest Du nach mir um, winktest mir und lachtest und dann war ich wie im Simmel. Das ist alles!" Sie traten unter die offengebliebene Rüchenthure, die unmittelbar ins Freie führte, und mußten lachen, als fie fich ins Gesicht faben. Denn die rechte Bange Brenchens und die linke Salis, welche im Schlafe aneinander gelehnt hatten, waren von dem Drucke gang rot gefärbt, mahrend die Blaffe der andern durch die fühle Nachtluft noch erhöht mar. Sie ricben sich gartlich die kalte bleiche Seite ihrer Gesichter, um fie auch rot zu machen; die frische Morgenluft, der thauige stille Frieden, der über der Gegend lag, das junge Morgenrot machten fie fröhlich und felbstvergeffen und befonders in Brenden ichien ein freundlicher Beift der Sorglofigkeit gefahren gu fein. "Morgen Abend muß ich alfo aus diesem Saufe fort,"

fagte es, "und ein anderes Dbbach fuchen. Borher aber möchte ich einmal, nur einmal recht lustig fein, und zwar mit Dir; ich möchte recht herzlich und fleißig mit Dir taugen irgendwo, denn bas Tangen aus dem Traume steckt mir immerfort im Ginn!" "Sebenfalls will ich dabei sein und feben, wo Du unterkommft," fagte Sali, "und tangen wollte ich auch gerne mit Dir, Du herziges Nind! aber mo?" "Es ist morgen Kirchweih an zwei Orten nicht sehr weit von hier," erwiderte Brenchen, "da kennt und beachtet man uns weniger; draugen am Baffer will ich auf Dich warten und dann fonnen wir gehen, wohin es uns gefällt, um uns lustig zu machen, ein= mal, einmal nur! Aber je, wir haben ja gar fein Gelb!" feste es traurig hinzu, "da fann nichts barans werden!" "Lag nur," sagte Sali, "ich will schon etwas mitbringen!" "Doch nicht von Deinem Bater, von - von dem Geftohlenen?" "Rein, sei nur ruhig! ich habe noch meine silberne Uhr bewahrt bis dahin, die will ich verkaufen." "Ich will Dir nicht abraten," fagte Brenchen errötend, "benn ich glanbe, ich mußte sterben, wenn ich nicht morgen mit Dir tangen konnte." "Es ware bas Befte, wir beibe fonnten fterben!" fagte Cali; fie umarmten sich wehmütig und schmerzlich zum Abschied, und als fie von einander liegen, lachten fie fich doch freundlich an in der ficheren Soffnung auf den nächsten Tag. "Aber wann willft Du benn fommen?" rief Brenchen noch. "Spätestens um elf Uhr mittags," erwiderte er, "wir wollen recht ordentlich zusammen Mittag effen!" "Gut, gut! fomm' lieber um halb elf icon!" Doch als Sali icon im Geben mar, rief fie ibn noch einmal zurud, und zeigte ein plotzlich verändertes ver= zweiflungsvolles Gesicht. "Es wird doch nichts daraus," fagte sie bitterlich weinend, "ich habe feine Sonntagssichuhe mehr: Schon geftern habe ich diefe groben hier anziehen muffen, um nach der Stadt zu kommen! Ich weiß keine Schuhe aufzu=

bringen!" Sali ftand ratlos und verblifft. "Keine Schuhe!" fagte er, "ba mußt Du halt in diefen tommen!" "Rein, nein, in benen fann ich nicht tangen!" "Run, so muffen wir welche faufen!" "Bo, mit mas?" "Gi, in Selbmyl ba giebt es Schuhläben genug! Gelb werde ich in minder als zwei Stunden haben." "Aber ich fann boch nicht mit Dir in Selbwyl herumgeben, und dann wird das Geld nicht langen, auch noch Schuhe zu kaufen!" "Es muß! und ich will die Schuhe kaufen und morgen mitbringen!" "D Du Rärrchen, sie werden ja nicht passen, die Du kanfit!" "So gieb mir einen alten Schuh mit, oder halt, noch beffer, ich will Dir das Mag nehmen, das wird doch fein Begenwerk fein!" "Das Maß nehmen? Wahrhaftig, daran hab' ich nicht gedacht! Romm, fomm, ich will Dir ein Schnurchen suchen!" Gie fette fich wieder auf den Berd, jog den Rock etwas jurud und ftreifte den Schuh vom Juge, der noch von der geftrigen Reife her mit einem weißen Strumpfe bekleidet war. . Sali kniete nieder und nahm fo gut er es verstand, das Mag, indem er den zierlichen Juß der Länge und Breite nach umspannte mit dem Schnürchen und forgfältig Anoten in basfelbe knupfte. "Du Schuhmacher!" fagte Brenchen und lachte errotend und freund= schaftlich zu ihm nieder. Sali wurde aber auch rot und hielt ben Juß fest in seinen Sänden, länger als nötig war, so bag Brenchen ihn noch tiefer errötend zurudzog, den verwirrten Sali aber noch einmal fturmisch umhalfte und füßte, dann aber fortschickte.

Sobalb er in der Stadt war, trug er seine Uhr zu einem Uhrmacher, der ihm sechs oder sieben Gulden dafür gab; für die silberne Kette bekam er auch einige Gulden, und er dünkte sich nun reich genng, denn er hatte, seit er groß war, nie so viel Geld besessen auf einmal. Wenn nur erst der Tag vorüber und der Sonntag angebrochen wäre, um das Glück damit zu

erkaufen, das er fich von dem Tage versprach, dachte er; denn wenn das lebermorgen auch um fo dunfler und unbefannter hereinragte, fo gewann die ersehnte Lustbarkeit von morgen nur einen feltsamern erhöhten Glang und Schein. Indeffen brachte er die Zeit noch leidlich hin, indem er ein paar Schuhe für Brenden sudte, und dies war ihm das vergnügtefte Beichaft, bas er je betrieben. Er ging von einem Schuhmacher jum andern, ließ fich alle Beiberschuhe zeigen, die vorhanden waren, und endlich handelte er ein leichtes und feines Paar ein, so hubsch, wie sie Brenchen noch nie getragen. Er ver= barg die Schuhe unter seiner Beste und that sie die übrige Zeit des Tages nicht mehr von sich; er nahm sie sogar mit ins Bett und legte fie unter bas Ropftiffen. Da er bas Mabden heute früh noch gesehen und morgen wieder feben follte, so schlief er fest und ruhig, war aber in aller Frühe munter und begann feinen burftigen Countagsftaat zurecht zu machen und auszuputen, fo gut es gelingen wollte. Es fiel feiner Mutter auf und fie fragte vermundert, mas er vor habe, da er sich schon lange nicht mehr fo forglich angezogen. Er wolle einmal über Land geben und sich ein wenig umthun, erwiderte er, er werde sonst frank in diesem Sause. "Das ist mir die Beit her ein merfwürdiges Leben," murrte ber Bater, "und ein Berumschleichen!" "Lag ihn nur geben," sagte aber bie Mutter, "es thut ihm vielleicht gut, es ist ja ein Glend, wie er aussieht!" "Saft Du Geld zum Spazierengehen? woher haft Du es?" sagte der Alte. "Ich branche keines!" sagte Sali. "Da haft Du einen Gulben!" versette ber Alte und warf ihm denfelben hin. "Du fannst im Dorf ins Birtshaus gehen und ihn dort verzehren, damit fie nicht glauben, wir feien hier so übel b'ran." "Ich will nicht ins Dorf und brauche den Gulden nicht, behaltet ihn nur!" "Co hast Du ihn gehabt, es ware ichad, wenn Du ihn haben mußteft, Du

Starrfopf!" rief Mang und ichob seinen Bulden wieder in die Tafche. Seine Frau aber, welche nicht wußte, warum fie heute ihres Sohnes wegen so wehmütig und gerührt war, brachte ihm ein großes schwarzes Mailander Halstuch mit rotem Rande, das fie nur selten getragen und er schon früher gern gehabt hätte. Er schlang es um den Sals und ließ die langen Zipfel fliegen; auch stellte er zum ersten Mal den Bemdkragen, ben er foust immer umgeschlagen, ehrbar und männlich in die Sohe, bis über die Ohren hinauf, in einer Anwandlung land= lichen Stolzes, und machte fich bann, feine Schuhe in ber Brufttafche des Rockes, ichon nach fieben Uhr auf den Weg. MIs er die Stube verließ, drängte ihn ein feltsames Gefühl, Bater und Mutter die Sand zu geben und auf der Strafe fah er fich noch einmal nach dem Saufe um. "Ich glaube am Ende," fagte Mang, "ber Buriche ftreicht irgend einem Beibsbild nach; das hätten wir gerade noch nötig!" Die Frau fagte: "D wollte Gott! daß er vielleicht ein Glud machte! das thate dem armen Buben gut!" "Richtig!" fagte der Mann, "bas fehlt nicht! bas wird ein himmlisches Glück geben, wenn er nur erst an eine solche Maultasche zu geraten bas Unglück hat! das thate dem armen Bubden gut! naturlich!"

Sali richtete seinen Schritt erst nach dem Flusse zu, wo er Brenchen erwarten wollte; aber unterwegs ward er anderen Sinnes und ging geradezu ins Dorf, um Brenchen im Hause selbst abzuholen, weil es ihm zu lang währte bis halb elf. "Was kümmern uns die Leute!" bachte er. "Niemand hilft uns und ich bin ehrlich und fürchte niemand!" So trat er unerwartet in Brenchens Stube und eben so unerwartet fand er es schon vollkommen angekleidet und geschmückt dasigen und der Zeit harren, wo es gehen könne, nur die Schuhe sehlten ihm noch. Aber Sali stand mit offenem Munde still in der Mitte der Stube, als er das Mädchen erblickte, so schon sah

es aus. Es hatte nur ein einfaches Aleid an von blangefärbter Leinwand, aber dasselbe war frifd und fauber und faß ihm fehr gut um den schlanken Leib. Darüber trug es ein fcnee= weißes Monffelinehalstuch und dies war der ganze Anzug. Das braune gefräuselte Saar war fehr wohl geordnet und die fonst so wilden Sockchen lagen nun fein und lieblich um den Ropf; da Brenchen feit vielen Wochen fast nicht aus dem Saufe gekommen, fo war feine Farbe garter und durchfichtiger geworden, so wie auch vom Rummer; aber in diese Durch= sichtigkeit gok jest die Liebe und die Freude ein Rot um das andere, und an der Bruft trug es einen ichonen Blumenftrauß von Rosmarin, Rosen und prächtigen Aftern. Es faß am offenen Fenfter und atmete ftill und hold die frisch burchsonnte Morgenluft; wie es aber Sali erscheinen sah, streckte es ihm beide hubsche Arme entgegen, welche vom Ellenbogen an bloß waren, und rief: "Bie recht haft Du, daß Du schon jest und hierher kommst! Aber hast Du mir Schuhe gebracht? Gewiß? Run fteh' ich nicht auf, bis ich fie an habe!" Er zog die Er= sehnten aus der Tasche und gab sie dem begierigen schönen Mädchen; es schlenderte die alten von sich, schlüpfte in die neuen und fie pagten fehr gut. Erst jest erhob es sich vom Stuhl, wiegte fich in ben neuen Schuhen und ging eifrig einige Male auf und nieder. Es zog das lange blaue Rleid etwas jurud und beschaute wohlgefällig die roten wollenen Schleifen, welche die Schuhe zierten, mahrend Sali unaufhörlich die feine reizende Gestalt betrachtete, welche da in lieblicher Aufregung vor ihm sich regte und freute. "Du beschauft meinen Strauß?" fagte Brenden, "hab' ich nicht einen schonen zusammengebracht? Du mußt wiffen, dies find die letten Blumen, die ich noch aufgefunden in Diefer Buftenei. Sier mar noch ein Roschen, bort eine After, und wie sie nun gebunden sind, wurde man es ihnen nicht ansehen, daß sie aus einem Untergange zu-Reller IV.

fammengesucht find! Run ift es aber Zeit, daß ich fortkomme, nicht ein Blümchen mehr im Garten und das haus auch leer!" Sali fah fich um und bemerkte erft jest, daß alle Fahrhabe, die noch da gewesen, weggebracht mar. "Du armes Breeli!" fagte er, "haben fie Dir ichon alles genommen?" "Geftern," erwiderte es, "haben fie's weggeholt, mas fich von der Stelle bewegen ließ, und mir kaum mehr mein Bett gelaffen. Ich hab's aber auch gleich verkauft und hab' jest auch Geld, fieh!" Es holte einige neu glänzende Thalerstücke aus der Tafche feines Aleides und zeigte fie ihm. "Damit," fuhr es fort, "fagte ber Baifenvogt, ber auch hier mar, folle ich mir einen Dienst suchen in einer Stadt und ich folle mich heute gleich auf den Weg machen!" Da ist aber auch gar nichts mehr vor= handen," fagte Sali, nachdem er in die Ruche geguckt hatte, "ich febe fein Solzchen, fein Pfannchen, fein Meffer! Saft Du denn auch nicht zu Morgen gegessen?" "Nichts!" sagte Brenden, "ich hätte mir etwas holen konnen, aber ich bachte, ich wolle lieber hungrig bleiben, damit ich recht viel effen konne mit Dir zusammen, denn ich freue mich fo fehr darauf, Du glaubst nicht, wie ich mich frene!" "Benn ich Dich nur anrühren dürfte," fagte Sali, "fo wollte ich Dir zeigen, wie es mir ift, Du schönes, icones Ding!" "Du haft recht, Du wurdest meinen gangen Staat verderben, und wenn wir die Blumen ein bigchen schonen, so kommt es zugleich meinem armen Ropf zu gut, den Du mir übel zuzurichten pflegst!" "Go fomm, jest wollen wir ausruden!" "Roch muffen wir warten, bis das Bett abgeholt wird; denn nachher schließe ich das leere Sans zu und gehe nicht mehr hierher zurud! Mein Bündelchen gebe ich der Frau aufzuheben, die das Bett ge= fauft hat." Sie fetten fich daber einander gegenüber und warteten; die Bäuerin fam bald, eine vierschrötige Frau mit lautem Mundwert, und hatte einen Burschen bei sich, welcher

die Bettstelle tragen follte. Ms diese Frau Brenchens Lieb= haber erblickte und das geputte Mädden felbit, fperrte fie Manl und Augen auf, stemmte die Arme unter und schrie: "Ei sieh da, Breeli! Du treibst es ja schon gut! Sast einen Befucher und bift geruftet wie eine Pringeg?" "Gelt aber!" fagte Brenchen freundlich lachend, "wißt Ihr auch, wer das ift?" "Gi, ich bente, bas ift wohl ber Sali Mang? Berg und Thal kommen nicht zusammen, sagt man, aber die Leute! Aber nimm Did bod in acht, Rind, und beut', wie es Guren Eltern ergangen ist!" "Gi, das hat sich jett gewendet und alles ist gut geworden," erwiderte Brenchen lächelnd und freundlich mit= teilfam, ja beinahe herablaffend, "fcht, Sali ift mein Soch= zeiter!" "Dein Hochzeiter! mas Du fagft!" "Ja und er ift ein reicher Berr, er hat hunderttaufend Gulben in der Lotterie gewonnen! Denket einmal, Frau!" Diese that einen Sprung, foling gang erichrocken die Sande gufammen und fchric: "Sund - hunderttaufend Gulden!" "Hunderttaufend Gulden!" ver= sicherte Brenchen ernsthaft. "Herr Dn meines Lebens! Es ist aber nicht mahr, Du lügst mich an, Kind!" "Run, glaubt was Ihr wollt!" "Aber wenn es mahr ist und Du heiratest ihn, was wollt Ihr denn machen mit dem Gelde? Willst Du wirklich eine vornehme Frau werden?" "Bersteht sich, in drei Wochen halten wir die Hochzeit!" "Geh' mir weg, Du bist eine häßliche Lügnerin!" "Das schönste haus hat er schon gefanft in Seldwill mit einem großen Garten und Beinberg; Ihr mußt mich auch befuchen, wenn wir eingerichtet find, ich zähle darauf!" "Allweg, Du Tenfelshexlein, was Du bist!" "Ihr werdet sehen, wie schön es da ift! einen herrlichen Raffee werbe ich machen und Guch mit feinem Gierbrot aufwarten, mit Butter und Honig!" "D Du Schelmenkind! gahl' d'rauf, daß ich komme!" rief die Frau mit lufternem Geficht und der Mund mäfferte ihr. "Rommt Ihr aber um die Mittagszeit und feid ermüdet vom Marft, fo foll Guch eine fraftige Fleifch= brühe und ein Glas Wein immer parat stehen!" "Das wird mir bag thun!" "Und an etwas Zuckerwerk ober weißen Becken für die lieben Rinder zu Saufe foll es Euch auch nicht fehlen!" "Es wird mir gang schmachtend!" "Gin artiges Salstüchelchen oder ein Restchen Seidenzeug ober ein hübsches altes Band für Enere Rode, ober ein Stud Zeng zu einer neuen Schurze wird gewiß auch zu finden sein, wenn wir meine Riften und Raften durchmuftern in einer vertrauten Stunde!" Die Frau drehte sich auf den Sacken herum und schüttelte jauchzend ihre "Und wenn Guer Mann ein vorteilhaftes Gefchäft machen könnte mit einem Land= oder Biebhandel, und er mangelt des Geldes, so wift Ihr, wo Ihr anklopfen follt. Mein lieber Sali wird froh fein, jederzeit ein Stud Bares ficher und er= freulich anzulegen! Ich felbst werde auch etwa einen Spar= pfennig haben, einer vertrauten Freundin beizusteben!" Sett war der Frau nicht mehr zu helfen, sie fagte gerührt: "Ich habe immer gefagt, Du feift ein braves und gutes und fcones Rind! Der herr wolle es Dir wohl ergehen laffen immer und ewiglich und es Dir gesegnen, mas Du an mir thuft!" "Da= gegen verlange ich aber auch, daß Ihr es gut mit mir meint!" "Allweg kannst Du das verlangen!" "Und daß Ihr jederzeit Eure Bare, fei es Dbst, feien es Rartoffeln, fei es Bemufe, erst zu mir bringet und mir anbietet, ehe Ihr auf ben Markt gehet, damit ich sicher sei, eine rechte Bäuerin an der Sand zu haben, auf die ich mich verlaffen kann! Bas irgend einer giebt für die Bare, werde ich gewiß auch geben mit tausend Freuden, Ihr kennt mich ja! Ach, es ift nichts Schöneres, als wenn eine wohlhabende Stadtfrau, die fo ratlos in ihren Mauern sitt und doch so vieler Dinge benötigt ift, und eine rechtschaffene ehrliche Landfrau, erfahren in allem Wichtigen und Müglichen, eine gute und dauerhafte Freundschaft gusammen

haben! Es kommt einem zu gut in hundert Fällen, in Freud und Leid, bei Gevatterschaften und Sochzeiten, wenn die Rinder unterrichtet werden, und fonfirmiert, wenn sie in die Lehre fommen und wenn fie in die Fremde follen! Bei Migmachs und Ueberschwemmungen, bei Feuersbrünften und Sagelschlag, wofür uns Gott behüte!" "Bofür uns Gott behüte!" fagte die gute Frau schluchzend und trocknete mit ihrer Schurze die Augen; "welch' ein verständiges und tieffinniges Bräutlein bist Du, ja, Dir wird es gut geben, da mußte keine Gerechtigkeit in der Belt fein! Schon, fauber, flug und weise bist Du, arbeitsam und geschickt zu allen Dingen! Reine ist feiner und besser als Du, in und außer dem Dorfe, und wer Dich hat, ber muß meinen, er fei im Simmelreich, ober er ift ein Schelm und hat es mit mir zu thun. Sor' Sali! daß Du nur recht artlich bist mit meinem Breeli, oder ich will Dir den Meister zeigen, Du Glückskind, das Du bift, ein solches Röslein zu brechen!" "Co nehmt jest auch hier noch mein Bundel mit, wie Ihr mir versprochen habt, bis ich es abholen lassen werde! Bielleicht komme ich aber felbst in der Rutsche und hole es ab, wenn Ihr nichts dagegen habt! Gin Töpfchen Milch werdet Ihr mir nicht abschlagen alsdann, und etwa eine schöne Mandeltorte dazu werde ich schon selbst mitbringen!" "Taufendskind! Gieb her den Bündel!" Brenchen lud ihr auf das zusammen= gebundene Bett, das fie ichon auf dem Ropfe trug, einen langen Sad, in welchen es fein Plunder und Sabseliges gestopft, fo daß die arme Frau mit einem schwankenden Turme auf dem Saupte baftand. "Es wird mir boch fast zu schwer auf ein= mal," fagte fie, "könnte ich nicht zwei mal d'ran machen?" "Nein, nein! wir muffen jest augenblicklich geben, benn wir haben einen weiten Weg, um vornehme Berwandte zu befuchen, die fich jest gezeigt haben, seit wir reich sind! Ihr wißt ja,

wie es geht!" "Beiß wohl! so behüt' Dich Gott und bent' an mich in Deiner Herrlichfeit!" I

Die Bäuerin zog ab mit ihrem Bündelturme, mit Mühe bas Gleichgewicht behauptend, und hinter ihr drein ging ihr Anechtchen, bas fich in Brenchens einft buntbemalte Bettstatt hineinstellte, den Ropf gegen den mit verblichenen Sternen bedeckten Simmel berfelben stemmte und, ein zweiter Simfon, Die zwei vorderen zierlich geschnitten Säulen faßte, welche Diefen Simmel trugen. Als Brenchen, an Sali gelebnt, bem Buge nachschaute und ben mandelnden Tempel zwischen den Barten fah, fagte es: "Das gabe noch ein artiges Garten= häuschen oder eine Laube, wenn man's in einen Garten pflanzte, ein Tifchchen und ein Banklein drein ftellte und Winden d'rum herumfaete! Bolltest Du mit darin figen, Sali?" "Ja, Breeli! befonders wenn die Winden aufgewachsen mä= ren!" "Bas fteben wir noch?" fagte Brenchen, "nichts hält und mehr gurud!" "Co tomm und fchließ bas Saus gu!" "Wem willst Du denn den Schlüssel übergeben?" Brenchen fah fich um. "Sier an die Selbart wollen wir ihn hängen; sie ist über hundert Sahr in diesem Sause gewesen, habe ich den Bater oft sagen hören, nun steht fie da als der lette Bächter!" Sie hingen den roftigen Sausschlüffel an einen rostigen Schnörkel ber alten Baffe, an welcher die Bohnen rankten, und gingen bavon. Brenchen murbe aber bleicher und verhüllte ein Beilchen bie Augen, daß Sali es führen mußte, bis sie ein Dugend Schritte entfernt waren. Es sah aber nicht zurudt. "Do geben wir nun zuerst bin?" fragte es. "Wir wollen ordentlich über Land gehen," erwiderte Sali, "wo es uns freut den gangen Tag, uns nicht übereilen, und gegen Abend werden wir dann schon einen Tangplat finden!" "Gut!" fagte Brenchen, "ben gangen Tag werden wir beisammen sein und geben, wo wir Lust haben. Jest ist

mir aber elend, wir wollen gleich im andern Dorf einen Kaffee trinken!" "Bersteht sich!" sagte Sali, "mach nur, daß wir aus diesem Dorf wegkommen!"

Bald waren fie auch im freien Felde und gingen still neben einander durch die Fluren; es war ein schöner Sonntag= morgen im September, feine Bolfe ftand am Simmel, Die Sohen und die Wälder waren mit einem garten Duftgewebe befleidet, welches die Gegend geheimnisvoller und feierlicher machte, und von allen Seiten tonten die Rirchenglocken hernber, hier das harmonische tiefe Geläute einer reichen Drtschaft, dort die geschwätzigen zwei Bimmelglöcklein eines kleinen armen Dörfchens. Das liebende Paar vergaß, was am Ende diefes Tages werden follte, und gab sich einzig ber hoch aufatmenden wortlosen Freude hin, sauber gekleidet und frei, wie zwei Glüdliche, die fich von Rechts wegen angehören, in den Sonn= tag hineinzuwandeln. Jeder in der Sonntagsstille verhallende Ton oder ferne Ruf klang ihnen erschütternd durch die Geele; benn die Liebe ist eine Glocke, welche das Entlegenste und Gleichgültigfte wiedertonen läßt und in eine besondere Musik verwandelt. Obgleich sie hungrig waren, dünkte fie die halbe Stunde Weges bis zum nächsten Dorfe nur ein Ragensprung lang zu fein und fie betraten zögernd das Birtshaus am Eingang des Ortes. Sali bestellte ein gutes Frühstück und während es bereitet wurde, sahen sie mauschenstill der sicheren und freundlichen Wirtschaft in der großen reinlichen Gaftstube zu. Der Wirt mar zugleich ein Bäcker, bas eben Gebackene durchduftete angenehm das ganze Haus und Brot aller Art wurde in gehäuften Körben herbeigetragen, da nach der Rirche die Leute hier ihr Weißbrot holten oder ihren Frühschoppen tranken! Die Wirtin, eine artige und saubere Frau, putte gelaffen und freundlich ihre Rinder herans, und so wie eines entlassen mar, fam es zutraulich zu Brenchen gelaufen, zeigte

ihm seine Herrlichkeiten und erzählte von allem, deffen es sich erfreute und rühmte. Die nun der wohlduftende starte Raffee fam, fetten fich die zwei Leutden schüchtern an den Tisch, als ob fie da zu Gaft gebeten wären. Gie ermunterten fich jedoch bald und flüsterten bescheiden, aber glückselig mit einander; ach wie schmeckte dem aufblühenden Brenchen der gute Raffee, der fette Rahm. Die frischen noch warmen Brotchen, Die schöne Butter und der Sonig, der Gierkuchen und mas alles noch für Leckerbiffen da maren! sie schmeckten ihm, weil es den Sali bazu aufah, und es af fo vergnügt, als ob es ein Jahr lang gefastet hätte. Dazu freute es sich über das feine Gefchirr, über die silbernen Raffeelöffelden; denn die Wirtin schien sie für rechtliche junge Leutchen zu halten, die man anständig bedienen muffe, und setzte sich auch ab und zu plaudernd zu ihnen, und die beiden gaben ihr verständigen Bescheid, welches ihr gefiel. Es war dem guten Brenchen so mählig zu Mut, daß es nicht wußte, mochte es lieber wieder ins Freie, um allein mit seinem Schatz herumzuschweifen durch Auen ober Bälder, oder mochte es lieber in der gaftlichen Stube bleiben, um wenigstens auf Stunden sich an einem stattlichen Orte gu Sause zu träumen. Doch Sali erleichterte Die Wahl, indem er chrbar und geschäftig zum Aufbruch mahnte, als ob fie einen bestimmten und wichtigen Weg zu machen hätten. Die Wirtin und der Wirt begleiteten fie bis vor das Saus und entließen fie auf das wohlwolleudste wegen ihres guten Benehmens, trot der durchscheinenden Dürftigfeit, und das arme junge Blut verabschiedete sich mit den besten Manieren von der Welt und wandelte sittig und ehrbar von hinnen. auch als sie schon wieder im Freien waren und einen stunden= langen Sidwald betraten, gingen fie noch in Diefer Beife neben einander her, in angenehme Träume vertieft, als ob fie nicht aus gant- und elenderfüllten vernichteten Säufern bertämen, fondern guter Leute Rinder wären, welche in lieblicher Soffnung wandelten. Brenchen fentte das Röpfchen tieffinnig gegen seine blumengeschmudte Bruft und ging, die Sande forglich an das Gewand gelegt, einher auf dem glatten feuchten Balbboden; Gali bagegen ichritt ichlank aufgerichtet, raid und nachdenklich, die Augen auf die festen Gichenstämme geheftet wie ein Bauer, der überlegt, welche Bäume er am vorteilhaf= teften fällen foll. Endlich erwachten fie aus diefen vergeblichen Träumen, sahen sich an und entdeckten, daß sie immer noch in der Haltung gingen, in welcher fie das Gafthaus verlaffen, erröteten und ließen traurig die Köpfe hängen. Aber Jugend hat keine Tugend, der Wald war grün, der Simmel blau und fie allein in der weiten Welt, und sie überließen sich alsbald wieder diesem Gefühle. Doch blieben sie nicht lange mehr allein, da die schöne Waldstraße sich belebte mit lustwandelnden Gruppen von jungen Leuten, sowie mit einzelnen Baaren, welche schäfernd und singend die Zeit nach der Kirche verbrachten. Denn die Landleute haben so gut ihre ausgesuchten Promenaden und Lustwälder, wie die Städter, nur mit dem Unterfcied, daß diefelben feine Unterhaltung toften und noch fconcr find; fie spazieren nicht nur mit einem befonderen Ginn bes Conntags durch ihre blühenden und reifenden Felder, fondern fie machen fehr gewählte Gange burch Gehölze und an grünen Salben entlang, seten sich bier auf eine anmutige, fernsichtige Bobe, dort an einen Waldrand, lassen ihre Lieder ertonen und die schöne Wildnis gang behaglich auf sich einwirken; und da sie dies offenbar nicht zu ihrer Ponitenz thun, sondern zu ihrem Bergnügen, fo ift wohl anzunehmen, daß fie Ginn für die Natur haben, auch abgesehen von ihrer Nüplichkeit. Immer brechen fie mas Grunes ab, junge Bursche wie alte Mütter= den, welche die alten Wege ihrer Jugend aufsuchen, und felbst steife Landmänner in den besten Geschäftsjahren, wenn

fie über Land geben, schneiden sich gern eine schlanke Gerte, fobald fie durch einen Bald geben, und ichalen die Blätter ab, von benen fie nur ein grunes Bufchel fteben laffen. Solche Rute tragen sie wie ein Seepter por sich bin; wenn sie in eine Amtsstube oder Kanglei treten, so stellen sie die Gerte ehrer= bietig in einen Winkel, vergeffen aber auch nach ben ernfteften Berhandlungen nie, diefelbe fäuberlich wieder mitzunehmen und unversehrt nach Saufe zu tragen, wo es erst dem kleinsten Söhnchen gestattet ift, sie zu Grunde zu richten. — Ms Sali und Brenchen bie vielen Spagiergänger faben, lachten fie ins Fäustchen und freuten sich, auch gepaart zu fein, schlüpften aber seitwärts auf engere Baldpfade, wo sie sich in tiefen Einsamkeiten verloren. Gie hielten fich auf, wo es fie freute, eilten vorwärts und ruhten wieder, und wie keine Wolke am reinen Simmel stand, trubte auch feine Sorge in Diefen Stunden ihr Gemüt; sie vergagen, woher sie kamen und wohin sie gingen und benahmen sich fo fein und ordentlich dabei, daß trot aller froben Erregung und Bewegung Brenchens niedlicher einfacher Aufput fo frisch und unversehrt blieb, wie er am Morgen gewesen war. Sali betrug sich auf diesem Bege nicht wie ein beinahe zwanzigjähriger Landbursche ober der Sohn eines verfommenen Schenfwirtes, fondern wie wenn er einige Jahre jünger und fehr wohl erzogen mare, und es mar beinahe komisch, wie er nur immer sein feines lustiges Brenchen anfah, voll Zärtlichkeit, Sorgfalt und Achtung. armen Leutchen mußten an diesem einen Tage, ber ihnen ver= gönnt war, alle Manieren und Stimmungen der Liebe durch= leben und sowohl die verlorenen Tage der garteren Zeit nach= holen als das leidenschaftliche Ende vorausnehmen mit der Singabe ihres Lebens.

So liefen fie sich wieder hungrig und waren erfreut, von der Sohe eines schattenreichen Berges ein glänzendes Dorf vor

fich zu feben, wo fie Mittag halten wollten. Gie stiegen rasch hinunter, betraten dann aber ebenfo sittsam diesen Drt, wie fie ben vorigen verlaffen. Es mar niemand um ben Weg, ber fie erkaunt hatte; denn besonders Brenchen mar die letten Jahre hindurch gar nicht unter die Leute und noch weniger in andere Dörfer gekommen. Deshalb ftellten fie ein wohlgefälliges ehr= fames Barchen vor, das irgend einen angelegentlichen Gang thut. Sie gingen ins erfte Wirtshaus des Dorfes, wo Sali ein erkleckliches Mahl bestellte; ein eigener Tisch wurde ihnen fonntäglich gedect und fie fagen wieder ftill und bescheiden baran und begudten die ichon getäfelten Bande von gebohntem Rußbaumholz, das ländliche aber glänzende und wohlbestellte Buffet von gleichem Holze, und die klaren weißen Genftervorhänge. Die Birtin trat zuthulich herzu und fette ein Geschirr voll frischer Blumen auf den Tisch. "Bis die Suppe kommt," fagte fie, "könnt ihr, wenn es euch gefällig ift, einstweilen bie Augen fättigen an dem Strauße. Allem Anschein, wenn es erlaubt ift zu fragen, seid ihr ein junges Brautpaar, das gewiß nach der Stadt geht, um sich morgen fopulieren zu laffen?" Brenchen wurde rot und wagte nicht aufzusehen, Sali sagte auch nichts und die Birtin fuhr fort: "Run, ihr seid freilich beide noch wohl jung, aber jung geheiratet lebt lang, fagt man zuweilen, und ihr feht wenigstens hübsch und brav aus und braucht euch nicht zu verbergen. Ordentliche Leute können etwas zuwege bringen, wenn sie so jung zusammen kommen und fleißig und treu find. Aber das muß man freilich fein, benn die Zeit ift furz und doch lang und es fommen viele Tage, viele Tage! Je nun, schon genug find fie und amufant bagu, wenn man gut Saus halt bamit! Richts fur ungut, aber es freut mich, euch anzuschen, so ein schmuckes Pärchen feid ihr!" Die Rellnerin brachte die Suppe, und da fie einen Teil diefer Borte noch gehört und lieber felbst geheiratet hatte,

so sah sie Brenchen mit scheelen Augen an, welches nach ihrer Meinung so gedeihliche Bege ging. In der Nebenstube ließ die unliebliche Berson ihren Unmut frei und sagte zur Birtin, welche dort zu schaffen hatte, so laut, daß man es hören fonnte: "Das ist wieder ein rechtes Sudelvölfchen, das wie es geht und steht nad ber Stadt läuft und sich kopulieren läßt, ohne einen Pfennig, ohne Freunde, ohne Aussteuer und ohne Aussicht, als auf Armut und Bettelei! Wo foll bas noch hinaus, wenn folche Dinger heiraten, die die Juppe noch nicht allein anziehen und keine Suppe kochen können? Ach der hubsche, junge Mensch fann mich nur dauern, der ist schon pet= schiert mit seiner jungen Gungeline!" "Bicht! willst Du wohl schweigen, Du häffiges Ding!" fagte Die Birtin, "benen laffe ich nichts geschehen! Das sind gewiß zwei recht ordentliche Leutlein aus den Bergen, wo die Fabriken find; durftig find fie gekleidet, aber fauber, und wenn fie fich nur gern haben und arbeitsam sind, so werden fie weiter kommen als Du mit Deinem bofen Maul! Du faunft freilich noch lang warten, bis Dich einer abholt, wenn Du nicht freundlicher bift, Du Effighafen!"

So genoß Brenden alle Wonnen einer Braut, die zur Hochzeit reiset: die wohlwollende Ansprache und Ausmunterung einer sehr vernünstigen Frau, den Neid einer heiratslustigen bösen Person, welche aus Aerger den Geliebten lobte und bedauerte, und ein leckeres Mittagsmahl an der Seite eben dieses Geliebten. Es glühte im Gesicht, wie eine rote Nelke, das Herz klopste ihm, aber es aß und trank-nichts desto minder mit gutem Appetit und war mit der auswartenden Kellnerin nur um so artiger, konnte aber nicht unterlassen, dabei den Sali zärklich anzusehen und mit ihm zu lispeln, so daß es diesem auch ganz frauß im Gemüt wurde. Sie saßen indessen lang und gemächlich am Tische, wie wenn sie zögerten und sich

scheuten, aus der holden Täuschung herauszugehen. Die Birtin brachte zum Rachtifch fußes Bachwerk und Gali bestellte feineren und ftarferen Bein bagu, welcher Brenchen feurig burch die Abern rollte, als es ein wenig davon tranf; aber es nahm fich in acht, nippte bloß zuweilen und faß fo guchtig und verschämt da, wie eine wirkliche Braut. Salb spielte es aus Schaltheit diefe Rolle und aus Luft, zu versuchen, wie es thue, halb war es ihm in der That fo zu Mut und vor Bangigkeit und heißer Liebe wollte ihm das Berg brechen, fo daß es ihm zu eng ward innerhalb der vier Bande und es zu gehen begehrte. Es war als ob fie fich scheuten, auf dem Bege wieder fo abseits und allein zu sein; benn fie gingen unverabredet auf der Sauptstraße weiter, mitten durch die Leute und sahen weder rechts noch links. Als fie aber aus dem Dorfe waren und auf das nächstgelegene zugingen, wo Rirch= weih war, hing sich Brenchen an Salis Arm und flufterte mit zitternden Worten: "Sali, warum follen wir uns nicht haben und glücklich sein!" "Ich weiß auch nicht warum!" er= widerte er und heftete feine Angen an den milben Berbitfonnen= fcein, ber auf den Auen webte, und er mußte fich bezwingen und das Geficht gang fonderbar verziehen. Gie standen still, um sich zu fuffen; aber es zeigten sich Leute und fie unterließen es und zogen weiter. Das große Kirchdorf, in dem Kirchweih war, belebte fich ichon von der Luft des Bolfes; aus dem stattlichen Gasthofe tonte eine pomphafte Tangmusik, da die jungen Dörfler bereits um Mittag ben Tang angehoben, und auf dem Plat vor dem Birtshause mar ein fleiner Markt aufgeschlagen, bestehend aus einigen Tischen mit Gußigkeiten und Badwerk und ein paar Buden mit Flitterstaat, um welche fich die Rinder und dasjenige Bolf brangten, welches fich einft= weilen mehr mit Zusehen begnügte. Cali und Brenchen traten auch zu den Herrlichkeiten und ließen ihre Augen darüber fliegen; benn beibe hatten zugleich die Sand in der Tasche und jedes wünschte dem andern etwas zu schenken, da sie zum ersten und einzigen Male mit einander zu Markt waren; Salikaufte ein großes Haus von Lebkuchen, das mit Zuckerguß freundlich geweißt war, mit einem grünen Dach, auf welchem weiße Tanden saßen und aus dessen Schornstein ein Amörchen guckte als Kaminseger; an den offenen Fenstern umarmten sich pansbäckige Leutchen mit winzig kleinen roten Mündchen, die sich recht eigentlich küßten, da der flüchtige praktische Maler mit einem Aleckschen gleich zwei Mündchen gemacht, die so in einsander verslossen. Schwarze Pünktchen stellten muntere Aeuglein vor. Auf der rosenroten Hausthür aber waren diese Verse zu lesen:

Tritt in mein Hans, o Liebste! Doch sei Dir unverhehlt: Drin wird allein nach Küssen Gerechnet und gezählt.

Die Liebste sprach: "D Liebster, "Mich schrecket nichts zurück! "Hab' alles wohl erwogen: "In Dir nur lebt mein Glück!"

"And wenn ich's recht bedenke, "Kam ich beswegen auch!" Nun denn, spazier' mit Segen Herein und üb' den Brauch!

Ein Herr in einem blauen Frack und eine Dame mit einem sehr hohen Busen komplimentierten sich diesen Bersen gemäß in das Haus hinein, links und rechts an die Mauer gemalt. Brenchen schenkte Sali dagegen ein Herz, auf dessen einer Seite ein Zettelchen klebte mit den Worten:

Ein füßer Mandelfern fteckt in dem herze hier, Doch füßer als der Mandelkern ift meine Lieb zu Dir! Und auf der andern Seite:

Wenn Du dies Herz gegessen, vergiß dies Sprücksein nicht! Biel eh'r als meine Liebe mein braunes Auge bricht!

Sie lasen eifrig die Sprüche und nie ist etwas Gereimtes und Gedrucktes schöner befunden und tiefer empfunden worden als diefe Pfefferkuchenspruche; fie hielten, was fie lafen, in besonderer Absicht auf sich gemacht, so gut schien es ihnen zu "Ad," feufzte Brenchen, "Du ichentit mir ein Saus! Ich habe Dir auch eines und erft das mahre gefchenkt; denn unfer Berg ist jest unfer Baus, darin wir wohnen, und wir tragen fo unfere Bohnung mit uns, wie die Schnecken! Andere haben wir nicht!" "Dann find wir aber zwei Schneden, von denen jebe bas Säuschen ber andern trägt!" fagte Sali und Brenchen erwiderte: "Desto weniger dürfen wir von einander gehen, damit jedes seiner Bohnung nah bleibt!" Doch wußten fie nicht, daß fie in ihren Reden eben folche Bibe machten, als auf den vielfach geformten Lebkuchen zu lesen waren, und fuhren fort, diefe fuße einfache Liebeslitteratur gu ftudieren, die ba ausgebreitet lag und befonders auf vielfach verzierte fleine und große Berzen geklebt war. Alles dünkte fie ichon und einzig zutreffend; als Brenchen auf einem vergoldeten Bergen, das wie eine Lyra mit Saiten bespannt mar, las: Mein Berg ist wie ein Zitherspiel, rührt man es viel, so tont es viel! ward ihm so musikalisch zu Mut, daß es glaubte, fein eigenes Herz klingen zu hören. Gin Rapoleonsbild war da, welches aber auch der Träger eines verliebten Spruches fein mußte, benn es stand darunter geschrieben: Groß mar der Beld Napoleon, sein Schwert von Stahl, sein Berg von Thon: meine Liebe trägt ein Röslein frei, doch ist ihr Berg wie Stahl fo treu! - Bahrend fie aber beiderseitig in das Lefen vertieft schienen, nahm jedes die Gelegenheit wahr, einen heimlichen Ginkauf zu machen. Sali kaufte für Brenchen ein

vergoldetes Ringelchen mit einem grünen Glassteinchen, und Brenchen einen Ring von schwarzem Gemshorn, auf welchem ein goldenes Bergismeinnicht eingelegt war. Wahrscheinlich hatten sie die gleichen Gedanken, sich diese armen Zeichen bei der Trennung zu geben.

Bährend sie in diese Dinge sich versenkten, waren sie fo vergessen, daß fie nicht bemerkten, wie nach und nach ein weiter Ring fich um fie gebildet hatte von Leuten, die fie aufmerkfam und neugierig betrachteten. Denn da viele junge Burfche und Mädden aus ihrem Dorfe hier waren, so waren fie erkannt worden, und alles stand jest in einiger Entfernung um fie herum und fah mit Bermunderung auf das wohlgeputte Baar, welches in andächtiger Innigkeit die Welt um fich her zu ver= gessen schien. "Gi seht!" hieß es, "das ist ja wahrhaftig das Brenchen Marti und der Sali aus der Stadt! Die haben fich ja fäuberlich gefunden und verbunden! Und welche Bartlichfeit und Freundschaft, feht doch, feht! Wo die wohl hinaus wollen?" Die Berwunderung diefer Zuschauer war gang feltsam gemischt aus Mitleid mit dem Unglück, aus Berachtung der Berkommen= heit und Schlechtigkeit der Eltern und aus Reid gegen bas Glud und die Einigkeit des Baares, welches auf eine gang ungewöhn= liche und fast vornehme Beise verliebt und aufgeregt war und in dieser rückhaltlosen Singebung und Gelbstvergessenheit dem roben Bölfchen eben fo fremd erschien, wie in feiner Berlaffen= heit und Armut. Als sie daher endlich aufwachten und um fich faben, erschauten fie nichts als gaffende Gefichter von allen Seiten; niemand grufte fie und fie wußten nicht, follten fie jemand grüßen, und diefe Berfremdung und Unfreundlichkeit war von beiden Seiten mehr Berlegenheit als Absicht. Es wurde Brenchen bang und heiß, es murde bleich und rot, Sali nahm es aber bei der Sand und führte das arme Wefen hinweg, das ihm mit seinem Saus in der Sand willig folgte, obgleich

Die Trompeten im Birtshause luftig schmetterten und Breuchen fo gern tangen wollte. "Sier konnen wir nicht tangen!" fagte Sali, als fie fich etwas entfernt hatten, "wir wurden hier wenig Frende haben, wie es scheint!" "Jedenfalls," fagte Brenchen traurig, "es wird auch am besten sein, wir lassen es ganz bleiben und ich sehe, wo ich ein Unterkommen finde!" "Nein," rief Sali, "Du follft einmal tangen, ich habe Dir darum Schuhe gebracht! Wir wollen geben, wo das arme Bolk sich luftig macht, zu dem wir jest auch gehören, ba werden fie und nicht verachten; im Paradiesgärtchen wird jedesmal and getanzt, wenn hier Kirchweih ift, da es in die Kirchge= meinde gehört, und dorthin wollen wir gehen, dort fannst Du zur Not auch übernachten." Brenchen schauerte gusammen bei bem Gedanken, nun zum ersten Dal an einem unbekannten Drt zu schlafen; doch folgte es willenlos seinem Führer, der jett alles war, was es in der Belt hatte. Das Paradiesgärtlein war ein schöngelegenes Wirtshaus an einer einsamen Berg= halde, das weit über das Land weg fah, in welchem aber an folden Bergnügungstagen nur das armere Bolf, die Rinder ber gang fleinen Bauern und Tagelöhner und fogar mancherlei fahrendes Gefinde verkehrte. Bor hundert Jahren war es als ein kleines Landhaus von einem reichen Sonderling gebaut worden, nach welchem niemand mehr da wohnen mochte, und da der Platz sonst zu nichts zu gebrauchen war, so gerict der wunderliche Landsitz in Berfall und gulett in die Sande eines Wirtes, der da fein Befen trieb. Der Name und die demfelben entsprechende Bauart maren aber dem Saufe ge= blieben. Es bestand nur aus einem Erdgeschoß, über welchem ein offener Cftrich gebaut mar, beffen Dach an ben vier Eden von Bildern aus Sandstein getragen murde, so die vier Erg= engel vorstellten und gänglich verwittert waren. Auf dem Ge= fimse des Daches fagen rings herum fleine musigierende Engel Reller IV.

mit diden Röpfen und Bäuchen, den Triangel, die Beige, die Flote, Cimbel und Tamburin fpielend, ebenfalls ans Sandftein, und die Instrumente waren ursprünglich vergoldet ge= wesen. Die Decke immendig, sowie die Brustwehr des Cstrichs und das übrige Gemäner des Saufes waren mit verwaschenen Freskomalereien bedeckt, welche luftige Engelscharen, sowie fin= gende und tangende Beilige darstellten. Aber alles war ver= wischt und undentlich wie ein Traum und überdies reichlich mit Beinreben übersponnen, und blaue reifende Trauben hingen überall in dem Laube. Um das Saus herum ftanden verwilderte Raftanienbäume, und knorrige ftarte Rosenbufche, auf eigene Sand fortlebend, wuchsen da und dort fo wild herum, wie anderswo die Sollunderbaume. Der Cstrich diente gum Tangfaal; als Sali mit Brenchen baberkam, faben fie fcon von weitem die Paare unter dem offenen Dache fich breben, und rund um das Saus zechten und lärmten eine Menge luftiger Gafte. Brenchen, welches andächtig und wehmütig fein Liebeshans trug, glich einer heiligen Kirchenpatronin auf alten Bildern, welche das Modell eines Domes oder Klosters auf ber Sand hält, fo fie geftiftet; aber aus der frommen Stiftung, die ihr im Sinne lag, konnte nichts werden. Als es aber die wilde Musif hörte, welche vom Estrich ertonte, vergaß es fein Leid und verlangte endlich nichts, als mit Sali zu tangen. Sie brängten fich durch die Gafte, die vor dem Saufe fagen und in der Stube, verlumpte Leute aus Seldwyla, die eine billige Landpartie machten, armes Bolf von allen Enden, und stiegen die Treppe hinauf und sogleich drehten sie sich im Balger herum, keinen Blick von einander abwendend. Erst als der Balger gn Ende, faben fie fich um; Brenchen hatte fein Saus gerdrückt und gerbrochen und wollte eben betrübt darüber werden, als es noch mehr erschrak über den schwarzen Beiger, in beffen Rabe fie ftanden. Er fag auf einer Bant,

die auf einem Tische stand, und sah so schwarz aus wie gewöhnlich; nur hatte er bente einen grünen Tannenbusch auf fein Sutchen gesteckt, zu feinen Gugen hatte er eine Glasche Notwein und ein Glas stehen, welches er nie umftieß, obgleich er fortwährend mit den Beinen strampelte, wenn er geigte, und so eine Art von Giertang damit vollbrachte. Reben ihm faß noch ein ichoner aber trauriger junger Menich mit einem Balbhorn und ein Budliger ftand an einer Baggeige. Gali erschraf auch, als er ben Geiger erblickte; biefer grußte fie aber auf das freundlichfte und rief: "Ich habe boch gewußt, daß ich Euch noch einmal aufspielen werde! So macht Euch nur recht luftig, Ihr Schätzchen, und thut mir Bescheid!" Er bot Sali das volle Glas und Sali trank und that ihm Bescheid. Ms der Beiger fah, wie erschrocken Brenchen war, suchte er ihm freundlich zuzureden und machte einige fast anmutige Scherze, die es zum Lachen brachten. Es ermunterte fich wieder und nun waren fie froh, hier einen Befannten zu haben und gewiffermaßen unter bem besonderen Schutze bes Beigers zu stehen. Sie tangten nun ohne Unterlag, fich und die Welt vergeffend in dem Dreben, Singen und Lärmen, welches in und außer dem Sause rumorte und vom Berge weit in die Gegend hinausichallte, welche fich allmählich in ben filbernen Duft des Herbstabends hüllte. Sie tangten bis es dunkelte und der größere Teil der luftigen Gaste sich schwankend und johlend nach allen Seiten entfernte. Bas noch zurückblieb, war das eigentliche Sudelvölkthen, welches nirgends zu Sanfe war und fich zum guten Tag auch noch eine gute Racht machen wollte. Unter Diesen maren einige, welche mit dem Geiger gut bekannt schienen und fremdartig aussahen in ihrer gusammen= gewürfelten Tracht. Besonders ein junger Bursche fiel auf, der eine grüne Manchesterjacke trug und einen zerknitterten Strobbut, um den er einen Rrang von Chereschen ober Bogel-

beerbufcheln gebunden hatte. Diefer führte eine wilde Berfon mit sich, die einen Rock von firschrotem, weiß getüpfeltem Rattun trug und sich einen Reifen von Rebenschoßen um ben Ropf gebunden, so daß an jeder Schläfe eine blaue Traube hing. Dies Paar war das ausgelaffenfte von allen, tangte und fang unermüdlich und war in allen Eden zugleich. Dann war noch ein schlankes hübsches Mädchen da, welches ein schwarzseidenes abgeschoffenes Aleid trug und ein weißes Tuch um den Ropf, baß ber Zipfel über den Rüden fiel. Das Tuch zeigte rote, eingewobene Streifen, und war eine gute leinene Sandzwehle oder Serviette. Darunter leuchteten aber ein paar veilchenblaue Augen hervor. Um den Hals und auf der Bruft hing eine fechsfache Rette von Vogelbeeren auf einen Faden gezogen und ersetzte die schönste Korallenschnur. Diese Gestalt tangte fortwährend allein mit sich felbst und verweigerte hartnäckig mit einem der Gesellen zu tangen. Richts desto minder bewegte fie fich anmutig und leicht herum und lächelte jedesmal, wenn fie sich an dem traurigen Baldhornbläser vorüberdrehte, wozu dieser immer den Ropf abwandte. Noch einige andere vergnügte Frauensleute waren da mit ihren Beschützern, alle von dürftigem Aussehen, aber sie waren um so lustiger und in bester Eintracht unter einander. Als es gänzlich dunkel war, wollte der Birt keine Lichter angunden, da er behauptete, der Wind lösche sie aus, auch ginge der Bollmond sogleich auf und für das, mas ihm diefe Herrschaften einbrächten, sei das Mondlicht gut genug. Diese Eröffnung wurde mit großem Wohlgefallen aufgenommen; die ganze Gefellschaft stellte fich an die Bruftung des luftigen Saales und fah dem Aufgange des Gestirnes entgegen, deffen Rote ichon am Sorizonte ftand; und fobald der Mond aufging und fein Licht quer burch den Estrich des Baradiesgärtels warf, tanzten sie im Mondschein weiter, und zwar fo ftill, artig und feelenvergnügt, als ob fie im Glanze von hundert Bachskerzen tangten. Das feltfame Licht machte alle vertranter und fo kommten Sali und Brenchen werten nicht umbin, sich unter die gemeinsame Lustbarkeit zu mischen und auch mit andern zu taugen. Aber jedesmal, wenn fie ein Beilden getrennt gewesen, flogen fie gusammen und feierten ein Wiedersehen, als ob sie sich Sahre lang gesucht und endlich gefunden. Sali machte ein trauriges und numutiges Besicht, wenn er mit einer andern tangte, und drehte fortwährend bas Geficht nach Brenchen bin, welches ihn nicht aufah, wenn es vorüberschwebte, glühte wie eine Purpurrose und überglücklich schien, mit wem es auch tauzte. "Bist Du eifersüchtig, Sali?" fragte es ihn, als die Musikanten mude waren und aufhörten. "Gott bewahre!" fagte er, "ich wüßte nicht, wie ich es an= fangen follte!" "Barum bist Du benn so bos, wenn ich mit andern tange?" "Ich bin nicht darüber bos, fondern weil ich mit andern tangen muß! Ich fann fein anderes Mädchen aus= stehen, es ift mir, als wenn ich ein Stud Solz im Urm habe, wenn Du es nicht bist! Und Du? wie geht es Dir?" "D, ich bin immer wie im Simmel, wenn ich nur tange und weiß, daß Du zugegen bist! Aber ich glaube, ich würde sogleich tot um= fallen, wenn Du weggingest und mich da ließest!" Gie waren hinabgegangen und standen vor dem Saufe; Brenchen umschloß ihn mit beiben Urmen, ichmiegte feinen ichlanken gitternden Leib an ihn, brudte feine glubende Bange, Die von beigen Thränen feucht war, an fein Geficht und fagte fcluchzend: "Wir können nicht zusammen sein und boch kann ich nicht von Dir laffen, nicht einen Augenblick mehr, nicht eine Minute!" Sali umarmte und brudte das Madden heftig an fich und bedeckte es mit Ruffen. Seine verwirrten Gedanken rangen nach einem Ausweg, aber er fah feinen. Wenn auch bas Clend und die Soffnungslosigkeit seiner Berkunft zu überwinden gewesen waren, fo mar feine Jugend und unerfahrene Leibenschaft nicht beschaffen, sich eine lange Zeit der Prüfung und Entfagung vorzunehmen und zu überstehen, und bann wäre erst noch Breuchens Bater ba gewesen, welchen er zeitlebens elend gemacht. Das Gefühl, in der burgerlichen Belt nur in einer gang ehrlichen und gewissenfreien Che glücklich sein zu können, war in ihm eben so lebendig wie in Brenchen, und in beiden verlassenen Besen mar es die lette Flamme der Ehre, die in früheren Zeiten in ihren Säusern geglüht hatte und welche die sich sicher fühlenden Bater durch einen unschein= baren Miggriff ausgeblasen und zerstört hatten, als fie, eben diese Ehre zu äufnen wähnend durch Bermehrung ihres Eigen= tums, fo gedankenlos fich das But eines Berfchollenen aneigneten, gang gefahrlos, wie fie meinten. Das geschieht nun freilich alle Tage; aber zuweilen stellt bas Schickfal ein Exempel auf und läßt zwei folche Neufner ihrer Sausehre und ihres Gutes zusammentreffen, die fich bann unfehlbar aufreiben und auffressen wie zwei wilde Tiere. Denn die Mehrer des Reiches verrechnen sich nicht nur auf den Thronen, sondern zuweilen auch in den niedersten Gutten und langen gang am entgegen= gesetzten Ende an, als wohin fie zu kommen trachteten, und der Schild der Chre ift im Umsehen eine Tafel der Schande. Sali und Brenchen hatten aber noch die Ehre ihres Saufes gesehen in garten Rinderjahren und erinnerten sich, wie wohl= gepflegte Rinderchen fie gewesen und daß ihre Bater ausgesehen wie audere Männer, geachtet und ficher. Dann waren fie auf lange getrenut worden und als fie fich wiederfanden, faben fie in sich zugleich bas verschwundene Glud bes Saufes, und beider Neigung flammerte sich nur um so heftiger in einauder. Sie mochten fo gern frohlich und glücklich fein, aber nur auf einem guten Grund und Boden, und diefer ichien ihnen un= erreichbar, mährend ihr wallendes Blut am liebsten gleich zu= sammengeströmt wäre. "Ann ist es Racht," ricf Brenchen,

"und wir sollen uns trennen!" "Ich soll nach Hause gehen und Dich allein lassen?" rief Sali, "nein, das kann ich nicht!" "Dann wird es Tag werden und nicht besser um uns stehen!"

"Ich will Guch einen Rat geben, Ihr närrischen Dinger!" tonte eine ichrille Stimme hinter ihnen und ber Beiger trat vor sie hin. "Da steht Ihr," sagte er, "wißt nicht wo hin= aus und hättet Gud gern. Ich rate Guch, nehmt Guch, wie Ihr feid und faumet nicht. Kommt mit mir und meinen guten Freunden in die Berge, da brauchet Ihr keinen Pfarrer, kein Geld, feine Schriften, feine Chre, fein Bett, nichts als Gueren guten Willen! Es ist gar nicht so übel bei uns, gesunde Luft und genug zu effen, wenn man thätig ift; die grünen Balber find unfer Saus, wo wir und lieb haben, wie es und gefällt, und im Winter machen wir und die wärmsten Schlupfwinkel ober friechen den Bauern ins warme Beu. Alfo furz ent= ichlossen, haltet gleich bier Sochzeit und kommt mit uns, dann feid Ihr aller Sorgen los und habt Guch für immer und ewiglich, jo lang es Guch gefällt wenigftens; benn alt werdet Ihr bei unserem freien Leben, das könnt Ihr glauben! Deukt nicht etwa, daß ich Euch nachtragen will, was Eure Alten an mir gethan! Rein! es macht mir zwar Bergnugen, Ench ba angekommen zu sehen, wo Ihr seid; allein damit bin ich zu= frieden und werde Euch behilflich und dienstfertig fein, wenn Ihr mir folgt." Er sagte das wirklich in einem aufrichtigen und gemütlichen Tone. "Nun, besinnt Guch ein bifchen, aber folget mir, wenn ich Guch aut jum Rat bin! Lagt fahren die Welt und nehmet Euch und fraget niemandem mas nach! Denkt an das luftige Hochzeitbett im tiefen Bald oder auf einem Seustock, wenn es Guch zu kalt ift!" Damit ging er ins Saus. Brenchen gitterte in Salis Armen und Diefer fagte: "Bas meinst Du dazu? Mich dünkt, es ware nicht übel, die gange Welt in den Bind gu ichlagen und uns dafür gu lieben

ohne Sindernis und Schranken!" Er fagte es aber mehr als einen verzweifelten Scherz, benn im Ernft. Brenchen aber er= widerte gang treubergig und füßte ihn: "Rein, dabin möchte ich nicht geben, benn ba geht es auch nicht nach meinem Sinne gu. Der junge Mensch mit dem Waldhorn und das Mädchen mit dem feidenen Rode gehören auch fo zu einander und follen fehr verliebt gewesen sein. Run sei lette Woche die Verson ihm zum ersten Mal untren geworden, was ihm nicht in den Ropf wolle, und deshalb sei er so traurig und schmolle mit ihr und mit den andern, die ihn auslachen. Sie aber thut eine mutwillige Buße, indem sie allein tangt und mit Niemandem fpricht, und lacht ihn auch nur aus damit. Dem armen Mufi= kanten sieht man es jedoch an, daß er sich noch heute mit ihr verföhnen wird. Wo es aber fo hergeht, möchte ich nicht fein, benn nie möcht' ich Dir untren werden, wenn ich auch fonst noch alles ertragen murde, um Dich zu besitzen!" beffen aber fieberte bas arme Brenchen immer heftiger an Salis Bruft; benn schon seit bem Mittag, wo jene Birtin es für eine Brant gehalten und es eine folde ohne Biderrede vorge= ftellt, lobte ihm das Brautwesen im Blute, und je hoffnungs= loser es war, um so wilder und unbezwinglicher. Dem Sali erging es eben fo ichlimm, ba die Reden bes Geigers, fo weuig er ihnen folgen mochte, bennoch feinen Ropf verwirrten, und er fagte mit ratlos stockender Stimme: "Komm' herein, wir muffen wenigstens noch was effen und trinken." Sie gingen in die Gaftstube, wo niemand mehr war, als die fleine Gefell= schaft ber Heimatlosen, welche bereits um einen Tisch faß und eine spärliche Mahlzeit hielt. "Da kommt unfer Hochzeitpaar!" rief der Beiger, "jest seid luftig und fröhlich und lagt Euch zusammen geben!" Sie wurden an den Tisch genötigt und flüchteten sich vor sich selbst an denselben bin; sie waren froh, nur für den Augenblick unter Leuten zu fein. Sali bestellte Wein und reichlichere Speisen, und es begann eine große Fröhlichkeit. Der Schmollende hatte sich mit der Untrenen versöhnt
und das Paar liebkos'te sich in begieriger Seligkeit; das andere
wilde Paar sang und trank und ließ es ebenfalls nicht an Liebesbezeugungen fehlen, und der Geiger nebst dem buckligen Baßgeiger lärmten ins Blaue hinein. Sali und Breuchen waren still und hielten sich umschlungen; auf einmal gebot der Geiger Stille und führte eine spaßhaste Ceremonie auf, welche eine Tranung vorstellen sollte. Sie umsten sich die Hände geben und die Gesellschaft stand auf und trat der Reihe nach zu ihnen, um sie zu beglückwünschen und in ihrer Berbrüderung willkommen zu heißen. Sie ließen es geschehen, ohne ein Wort zu sagen, und betrachteten es als einen Spaß, während es sie doch kalt und heiß durchschauerte.

Die kleine Bersammlung wurde jest immer lauter und aufgeregter, angefenert durch den stärkeren Wein, dis plötslich der Geiger zum Aufbruch mahnte. "Wir haben weit," rief er, "und Mitternacht ist vorüber! Auf! wir wollen dem Brantspaar das Geleit geben und ich will vorausgeigen, daß es eine Art hat!" Da die raklosen Berlassenen nichts Bessers wußten und überhaupt ganz verwirrt waren, ließen sie abermals geschehen, daß man sie voranstellte und die übrigen zwei Paare einen Zug hinter ihnen formierten, welchen der Bucklige abschloß mit seiner Baßgeige über der Schulter. Der Schwarze zog voraus und spielte auf seiner Geige wie besessen den Berg hinunter, und die andern lachten, sangen und sprangen hintenstein. So strich der tolle nächtliche Zug durch die stillen Felder und durch das Heimatdorf Salis und Breuchens, dessen Beswohner längst schließen.

Als sie durch die stillen Gassen kamen und an ihren verlorenen Vaterhäusern vorüber, ergriff sie eine schmerzhaft wilde Laune und sie tanzten mit den andern um die Wette hinter bem Beiger ber, fußten fich, lachten und weinten. Sie tangten auch den Sügel hinauf, über welchen der Beiger fie führte, wo die drei Accker lagen, und oben ftrich der schwärzliche Rerl Die Geige noch einmal fo wild, fprang und hupfte wie ein Gefvenft, und feine Gefährten blieben nicht zurud in der Ausgelassenheit, so daß es ein mahrer Blocksberg war auf der ftillen Sobe: felbit ber Bucklige fprang keuchend mit feiner Last herum und feines ichien mehr bas andere zu feben. Sali faßte Brenchen fester in den Arm und zwang es still zu fteben; benn er war zuerst zu sich gekommen. Er kußte es, bamit es schweige, heftig auf den Mund, da es sich gang vergessen hatte und laut fang. Es verstand ihn endlich und fie standen still und laufchend, bis ihr tobendes Hochzeitgeleite das Feld ent= lang geraft war, und, ohne fie zu vermiffen, am Ufer bes Stromes hinauf fich verzog. Die Beige, das Gelächter ber Mädchen und die Jauchzer der Bursche tonten aber noch eine gute Zeit durch die Racht, bis zulegt alles verklang und ftill wurde.

"Diesen sind wir entflohen," sagte Sali, "aber wie ent-fliehen wir uns selbst? Wie meiden wir uns?"

Brenchen war nicht imstande zu antworten und lag hochaufatmend an seinem Halse. "Soll ich Dich nicht lieber ins Dorf zurückbringen und Leute wecken, daß sie Dich aufnehmen? Morgen kannst Du ja dann Deines Weges ziehen und gewiß wird es Dir wohl gehen, Du kommst überall fort!"

"Fortkommen, ohne Dich!"

"Du mußt mich vergeffen!"

"Das werde ich nie! Könntest denn Du es thun?"

"Darauf kommt's nicht an, mein Herz!" sagte Sali und streichelte ihm die heißen Wangen, je nachdem es sie leidenschaftlich an seiner Brust herumwarf, "es handelt sich jeht nur um Dich; Du bist noch so ganz jung und es kann Dir noch auf allen Wegen gut gehen!"

"Und Dir nicht auch, Du alter Mann?"

"Komm!" sagte Sali und zog es fort. Aber fie gingen nur einige Schritte und standen wieder still, um sich bequemer zu umschlingen und zu herzen. Die Stille der Welt sang und musizierte ihnen durch die Seelen, man hörte nur den Fluß unten sacht und lieblich rauschen im langsamen Ziehen.

"Bie schön ist es da rings hernm! Hörst Du nicht etwas tönen, wie ein schöner Gesang und ein Gelänte!"

"Es ist das Basser, das rauscht! Soust ist alles still."
"Nein, es ist noch etwas Anderes, hier, dort hinaus, über=
all töut's!"

"Ich glaube, wir hören unser eigenes Blut in unsern Ohren rauschen!"

Sie horchten ein Beilchen auf diese eingebildeten ober wirklichen Tone, welche von der großen Stille herrührten oder welche sie mit den magischen Birkungen des Mondlichtes verwechselten, welches nah und fern über die weißen Serbstnebel wallte, welche tief auf den Gründen lagen. Plöglich fiel Brendjen etwas ein; es suchte in seinem Bruftgewand und fagte: "Ich habe Dir noch ein Andenken gekauft, das ich Dir geben wollte!" Und es gab ihm den einfachen Ring und steckte ihm denselben selbst an den Finger. Sali nahm fein Ringlein auch hervor und steckte ihn an Brenchens Sand, indem er fagte: "Go haben wir die gleichen Gedanken gehabt!" Breuchen hielt seine Saud in das bleiche Silberlicht und betrachtete den Ring. "Ei, wie ein feiner Ring!" sagte es lachend; "nun sind wir aber doch verlobt und versprochen, Du bist mein Mann und ich Deine Frau, wir wollen es einmal einen Augenblick lang denken, nur bis jener Rebelftreif am Mond vorüber ist oder bis wir zwölf gezählt haben! Ruffe mich zwölfmal!"

Sali liebte gewiß ebenso stark als Brenchen, aber die Heiratsfrage war in ihm doch nicht so leidenschaftlich lebendig

als ein bestimmtes Entweder — Oder, als ein unmittelbares Sein ober Richtsein, wie in Brenchen, welches nur bas eine zu fühlen fähig war und mit leidenschaftlicher Entschiedenheit unmittelbar Tod oder Leben darin sah. Aber jest ging ihm endlich ein Licht auf und das weibliche Gefühl des jungen Mäddens ward in ihm auf der Stelle zu einem wilden und heißen Berlangen und eine glübende Rlarbeit erhellte ihm die So heftig er Brenchen schon umarmt und liebkof't hatte, that er es jest doch gang anders und stürmischer und über= faete es mit Ruffen. Breuchen fühlte trot aller eigenen Leiden= schaft auf der Stelle diesen Wechsel und ein heftiges Bittern burchfuhr fein ganges Befen, aber ehe jener Rebelftreif am Monde vorüber war, war es auch davon ergriffen. Im heftigen Schmeicheln und Ringen begegneten sich ihre ringgeschmückten Sande und fagten fich fest, wie von felbst eine Trauung vollziehend, ohne den Befehl eines Willens. Salis Berg flopfte bald wie mit Sämmern, bald stand es still, er atmete schwer und fagte leife: "Es giebt eines für uns, Brenchen, wir halten Hochzeit zu dieser Stunde und gehen dann aus der Belt dort ist das tiefe Basser - dort scheidet uns niemand mehr und wir find zusammen gewesen - ob furz oder lang, das fann uns bann gleich fein." -

Brenchen sagte sogleich: "Sali — was Du da sagst, habe ich schon lang bei mir gedacht und ausgemacht, nämlich, daß wir sterben könnten und dann alles vorbei wäre — so schwör' mir es, daß Du es mit mir thun willst!"

"Es ist schon so gut wie gethan, es nimmt Dich niemand mehr aus meiner Hand, als der Tod!" rief Sali außer sich. Brenchen aber atmete hoch auf, Thränen der Frende entströmten seinen Augen; es raffte sich auf und sprang leicht wie ein Bogel über das Feld gegen den Fluß himmter. Sali eilte ihm nach; denn er glandte, es wolle ihm entsliehen, und

Brenchen glanbte, er wolle es zurückhalten, so sprangen sie einander nach und Brenchen lachte wie ein Kind, welches sich nicht will sangen lassen. "Bereust Du es schon, rief eines zum andern, als sie am Flusse angekommen waren und sich erzgriffen; "nein! es frent mich immer mehr!" erwiderte ein sedes. Aller Sorgen ledig gingen sie am User hinunter und überholten die eilenden Wasser, so hastig suchten sie eine Stätte, um sich niederzulassen; denn ihre Leidenschaft sah seht nur den Rausch der Seligkeit, der in ihrer Bereinigung lag, und der ganze Wert und Inhalt des übrigen Lebens drängte sich in diesem zusammen; was danach kam, Tod und Untergang, war ihnen ein Hauch, ein Nichts, und sie dachten weniger daran, als ein Leichtsünniger deukt, wie er den andern Tag leben will, wenn er seine lehte Habe verzehrt.

"Meine Blumen gehen mir voraus," rief Brenchen, "sieh, sie sind ganz dahin und verwelkt!" Es nahm sie von der Brust, warf sie ins Wasser und sang laut dazu: "Doch süßer als ein Mandelsern ist meine Lieb' zu Dir!"

"Salt!" rief Cali, "hier ist Dein Brautbett!"

Sie waren an einen Fahrweg gekommen, der vom Dorfe her an einen Fluß führte, und hier war eine Landungsstelle, wo ein großes Schiss, hoch mit Hen beladen, angedunden lag. In wilder Laune begann er unverweilt die starken Seile loszubinden, Brenchen siel ihm lachend in den Arm und rief: "Was willst Du thun? Wollen wir den Bauern ihr Heusschisss willst Du thun? Wollen wir den Bauern ihr Heusschisss siellstener sein, die sie uns geben, eine schwimmende Bettstelle und ein Bett, wie noch keine Brant gehabt! Sie werden überdies ihr Sigenztum unten wiedersinden, wo es ja doch hin soll, und werden nicht wissen, was damit geschehen ist. Sieh, schon schwankt es und will hinaus!"

Das Schiff lag einige Schritte vom Ufer entfernt im

tieferen Wasser. Sali hob Brenchen mit seinen Armen hoch empor und schritt burch bas Waffer gegen bas Schiff; aber es liebkof'te ihn fo heftig ungeberdig und zappelte wie ein Bifch, daß er im ziehenden Baffer feinen Stand halten konnte. Es strebte Gesicht und Sande ins Baffer zu tauchen und rief: "Id will auch das fühle Waffer versuchen! Weißt Du noch, wie falt und naß unfere Sande waren, als wir fie uns zum ersten Mal gaben? Fische fingen wir damals, jest werden wir felber Fifche fein und zwei fcone große!" "Sei ruhig, Du lieber Teufel!" fagte Sali, der Mühe hatte zwischen dem tobenden Liebden und den Wellen sich aufrecht zu erhalten, "es zieht mich foust fort!" Er hob seine Last in das Schiff und schwang sich nach; er hob sie auf die hochgebettete weiche und duftende Ladung und schwang sich auch hinauf, und als fie oben sagen, trieb das Schiff allmählich in die Mitte des Stromes hinaus und schwamm bann, sich langfam brebend, zu Thal.

Der Fluß zog balb durch hohe dunkle Wälder, die ihn überschatteten, bald durch offenes Land; bald an stillen Dörsern vorbei, bald an einzelnen Hütten; hier geriet er in eine Stille, daß er einem ruhigen See glich und das Schiff beinah still hielt, dort strömte er um Felsen und ließ die schlasenden Userschuell hinter sich; und als die Morgenröte ansstieg, tauchte zusgleich eine Stadt mit ihren Türmen aus dem silbergrauen Strome. Der untergehende Mond, rot wie Gold, legte eine glänzende Bahn den Strom hinauf und auf dieser kam das Schiff langsam überquer gesahren. Als es sich der Stadt näherte, glitten im Froste des Herbstmorgens zwei bleiche Gestalten, die sich sessen Fluten.

Das Schiff legte sich eine Beile nachher unbeschädigt an eine Brücke und blieb da stehen. Als man später unterhalb

der Stadt die Leichen fand und ihre Herfunft ausgemittelt hatte, war in den Zeitungen zu lesen, zwei junge Leute, die Kinder zweier blutarmen zugrunde gegangenen Familien, welche in unversöhnlicher Feindschaft lebten, hätten im Wasser den Tod gesucht, nachdem sie einen ganzen Nachmittag herzlich mit einander getanzt und sich belustigt auf einer Kirchweih. Es sei dies Ereignis vermutlich in Berbindung zu bringen mit einem Heuschisss vermutlich in Berbindung zu bringen mit einem Heuschisss zener Gegend, welches ohne Schiffleute in der Stadt gesandet sei, und man nehme au, die jungen Leute haben das Schiff entwendet, um darauf ihre verzweiselte und gottversassen Fochzeit zu halten, abermals ein Zeichen von der um sich greisenden Entsittlichung und Berwilderung der Leidensschaften.





## Fran Regel Amrain und ihr Jüngster.

Regula Amrain war die Fran eines abwesenden Seldwylers; dieser hatte einen großen Steinbruch hinter dem Städtchen besessen und seine Zeiklang ausgebeutet und zwar auf
Seldwyler Art. Das ganze Rest war beinahe aus dem guten
Sandstein gebaut, aus welchem der Berg bestand; aber das
Schuldenwesen, das auf den Häusern ruhte, hatte von jeher
recht eigenklich schon mit den Steinen begonnen, aus denen sie
gebaut waren; denn nichts schien den Seldwylern so wohl
geeignet als Stoff und Gegenstand eines muntern Verkehrs,
als ein solcher Steinbruch, und derselbe glich einer in Felsen
gehauenen römischen Schaubühne, über welche die Vesitzer emsig
hinwegliesen, einer den andern jagend.

Herr Amrain, ein ansehnlicher Mann, der eine ansehnliche Menge Fleisch, Fische und Wein verzehren mußte, und mächtige Stücke Seidenzeug zu seinen breiten, schönen Westen brauchte, himmelblaue, kirschrote und großartig gewürselte, war ursprüng-lich ein Anopfmacher gewesen und hatte auch die eine und andere Stunde des Tages Anöpse besponnen. Als er aber mit den Jahren gar so fest und breit wurde, sagte ihm die sitzende Lebensart nicht mehr zu, und als er überhaupt den rechten Phäakenausschung genommen: die rote Sammetweste, die goldene Uhrkette und den Seiegelring, liquidierte er die

Anopfmacherei und übernahm in einer wichtigen Sauptsitzung der Seldwyler Spekulanten jenen Steinbruch. Run hatte er die angemeffene bewegliche Lebensweise gefunden, indem er mit einer roten Brieftasche voll Papiere und einem eleganten Spazier= ftod, auf welchem mit filbernen Stiften ein Bollmag angebracht war, etwa in den Steinbruch hinaus lustwandelte, wenn das Better lieblich mar, und bort mit bem besagten Stocke an ben verpfändeten Steinlagern herumstocherte, ben Schweiß von der Stirn mifchte, in die fcone Begend hinausschaute und bann fcleunigft in die Stadt gurudftehrte, um den eigentlichen Beschäften nachzugehen, dem Umsat der verschiedenen Papiere in ber Brieftasche, was in den fühlen Gaftstuben auf das beste vor sich ging. Rurg, er mar ein vollkommener Seldwyler bis auf die politische Beränderlichkeit, welche aber die Ursache seines zu frühen Falles murbe. Denn ein konservativer Rapitalist aus einer Finangstadt, welcher feinen Spag verstand, hatte auf den Steinbruch einiges Geld hergegeben und damit geglaubt einem wackern Parteigenoffen unter Die Arme zu greifen. Als daher Berr Umrain in einem Anfall ganglicher Gedankenlofig= feit eines Tages höchst verfängliche liberale Redensarten ver= nehmen ließ, welche ruchbar wurden, erzürnte sich jener Herr mit Recht; benn nirgends ist politische Gesinnungelosigkeit widerwärtiger, als an einem großen biden Manne, der eine bunte Cammetwejte trägt! Der erbofte Gönner jog daher jäh= lings fein Gelb zurud, als fein Menfch baran bachte, und trich badurch vor der Zeit den bestürzten Amrain vom Steinbruch und in die Welt hinaus.

Man wird felten sehen, daß es großen schweren Männern schlecht ergeht, weil sie eine durchgreisende und überzeugende Gabe besitzen, für ihren anspruchsvollen Körperbau zu sorgen, und die Nahrungsmittel können sich demselben nicht lauge entziehen, sondern werden von dem Magnetgebirge des Bauches kelter ist.

mächtig angezogen. So fraß sich ber landslüchtige Amrain auch glücklich burch die Fernen, und obgleich er nichts Großes mehr wurde, aß und trank er doch irgendwo in ber Fremde so weiblich wie zu Hause.

Doch den Seldwylern, welche jest ratschlagten, welcher von ihnen nun am tauglichsten ware, eine Zeitlang die Sonneurs am Steinbruch zu machen, wurde abermals ein Strich burch die Rechnung gezogen, als die zurückgebliebene Chefrau bes herrn Amrain unerwartet ihren Juß auf den Sandstein feste und fraft ihres herzugebrachten Beibergutes den Steinbruch an sich zog und erklärte, das Geschäft fortsetzen und möglicherweise die Gläubiger ihres Mannes befriedigen zu Sie that dies erst, als derselbe schon jenseits des atlantischen Weltmeers war und nicht mehr zurücktommen Man suchte fie auf jede Beise von diesem Borhaben abzubringen und zu hindern; allein sie zeigte eine folche Ent= schlossenheit, Rührigkeit und Besonnenheit, daß nichts gegen fie auszurichten war und fie wirklich die Besitzerin des Stein= bruches wurde. Sie ließ fleißig und ordentlich barin arbeiten unter der Leitung eines guten fremden Werkführers und gründete zum ersten Mal die Unternehmung, statt auf den Scheinverkehr, auf wirkliche Produktion. Sieran wollte man fie nun erst recht behindern; allein es war nicht gegen sie auf= zukommen, da fie als Frau und sparsame Mutter keine Ausgaben hatte, im Bergleich zu ben Berren von Seldwyla, und daher auf die einfachste Beise imftande war, alle Sturme abzuschlagen und alle begründeten Forderungen zu bezahlen. Alber bennoch hielt es schwer, und sie mußte Tag und Racht mit Mut, Lift und Rraft bei der Sand fein, sinnen und forgen, um sich zu behaupten.

Frau Regel hatte von auswärts in bas Städtchen gehei= ratet und war eine fehr frische, große und handfeste Dame

mit kräftigen schwarzen Haarslechten und einem sesten, dunklen Blick. Bon ihrem Manne hatte sie drei Buben von ungefähr zehn, acht und fünf Jahren, welche sie ostmals ausmerksam und ernsthaft betrachtete, darüber sinnend, ob dieselben auch wert seien, daß sie das Haus für sie ausrecht halte, da sie ja doch Seldwyler wären und bleiben würden. Doch weil die Bursche einmal ihre Kinder waren, so ließ die Eigenliebe und die Mutterliebe sie immer wieder einen guten Mut sassen, und sie traute sich zu, auch in dieser Sache das Steuer am Ende anders zu lenken, als es zu Seldwyl Mode war.

In folde Gedanken versunken faß fie einft nach bem Nachtessen am Tische und hatte das Geschäftsbuch und eine Menge Rechnungen vor sich liegen. Die Buben lagen im Bette und schliefen in der Rammer, deren Thure offen ftand, und fie hatte eben die drei schlafenden fleinen Gefellen mit der Lampe in der Sand betrachtet und besonders den fleinsten Rerl ins Auge gefaßt, der ihr am wenigsten glich. Er war blond, hatte ein fedes Stumpfnäschen, mährend fie eine ernst= hafte gerade, lange Rase besaß, und statt ihres streng ge= schnittenen Mundes zeigte der kleine Fritz trotig aufgeworfene Lippen, felbst wenn er schlief. Dies hatte er alles vom Bater, und es war das gewesen, was ihr eben so wohl gefallen hatte, als fie ihn heiratete, und was ihr jest auch an dem kleinen Burichen fo wohl gefiel und doch fo schwere Sorgen machte. Wenn eine Gesichtsart einem einmal wohlgefällt, so hilft hie= gegen fein Kraut; deswegen war Frau Amrain froh, daß der Alte weg war und sie ihn nicht mehr sah; aber er hatte ihr in dem jungften Kinde ein treues Abbild feiner außeren Art hinterlassen, welches sie nie genug ansehen konnte.

Ueber diesen Sorgen traf sie der Werkführer ober oberste Arbeiter, der jetzt eintrat, um mit ihr die Angelegenheiten und den Bestand der Geschäfte durchzusehen und manche wichtige Dinge zu besprechen. Es war ein hübscher und unternehmender Bursche von schlaukem, kräftigem Körperbau, mäßig in seiner Lebensweise, sleißig und ansdauernd und dabei in seinen Gebanken von einer gewissen einsachen Schlauheit, welche zusammen mit den erklecklichen Eigenschaften seiner Meisterin eben das Geschäft in gutem Gange erhielt und die gedankenlosen Spitzssindigkeiten der Seldwyler zu Schanden werden ließ. Inzwischen war er aber ein Mensch und dachte daher vor allem an sich selber und in diesem Denken hatte er es nicht übel gesunden, selber der Herr und Meister hier zu sein und sich eine bleibende Stätte zu gründen, daher auch in aller Ehrerbietung der Frau Regula wiederholt nahe gelegt, eine gesetzliche Scheizdung von ihrem abwesenden Manne herbeizusssüssen.

Sie hatte ihn wohl verstanden; doch widerstrebte es ihrem Stolg, fich öffentlich und mit ichimpflichen Beweiß= gründen von einem Manne zu trennen, der ihr einmal wohl= gefallen, mit dem fie gelebt und von dem fie drei Rinder hatte; und in der Sorge für diese Rinder wollte fie auch feinen fremden Mann über das Saus feben und wenigftens die außere Einheit desfelben bewahren, bis die Söhne herangewachsen maren und ein ungersplittertes Erbe aus ihrer Saud empfangen fönnten; denn ein folches gedachte fie trot aller Schwierig= feiten zusammenzubringen und den Siesigen zu zeigen, mas da Branch fei, wo fie hergekommen. Gie hielt daber ben Werkführer knapp im Zügel und brachte sich badurch nur in größere Berlegenheit; denn als derselbe ihren Biderstand und ihren festen Charafter ersah, verliebte er sich förmlich in sie und gedachte erft recht feine Bunfche zu erreichen. Er anderte also sein Benehmen, daß er, statt wie bisanher ehrbar um ihre Sand als Meisterin sich zu bewerben, nun um ihre Person schmachtete, wo sie ging, und fie stets mit verliebten Augen ausah, wo es immer thunlich war. Dies schien für ihn eine zweckbienliche Beränderung, da die eigentliche Berliebtheit in die Person eines Menschen denselben viel mehr besticht und bezwingt, als alle noch so ehrbaren Heiratsabsichten. Wenn nun Fran Regel auch nicht die Haltung verlor und sich in ihn nicht wieder verliebte, so wurde es doch schwerer für sie, ihn abzuwehren, ohne mit ihm zu brechen und ihn zu verslieren, und es ist bekanntlich eine Hauptliebhaberei der Franen, sich nützliche Freunde und Parteigänger zu erhalten, wenn es immer geschehen kann ohne große Opfer.

Als der Berkführer in die Stube trat, funkelten feine Augen mit ungewöhnlichem Glanze, denn er hatte im Berkehr mit einigen Geschäftsleuten, mit denen er sich zum Borteil der Frau wacker herumgeschlagen, eine Flasche fräftigen Bein ge= trunken. Bahrend er ihr Bericht erstattete und dann in den Papieren mit ihr rechnete, blickte er sie oftmals unversehens an und wurde zerstreut und aufgeregt, wie einer, der etwas vor hat. Sie ruckte mit ihrem Seffel etwas zur Seite und begann sich in acht zu nehmen, dabei kann ein feines Lächeln unter= drückend, wie aus Spott über die plögliche Unternehmungslust des jungen Mannes. Dieser aber faßte unversehens ihre beiden Sande und suchte die hubsche Frau an sich zu ziehen, indem er zugleich in demfelben halblauten Tone, in welchem fie der ichlafenden Rinder wegen die gange Berhandlung ge= führt hatten, so heftig und feurig aufing zu schmeicheln und zuzureden, ihr Leben doch nicht so öde und unbenutt entfliehen zu laffen, sondern klug zu sein und fich seiner treuen Ergebung zu erfreuen. Sie wagte keine rafche Bewegung und kein lautes Wort, aus Furcht, die Kinder zur Unzeit zu wecken; doch flüsterte fie voll Born, er folle ihre Sande frei laffen und augenblicklich hinausgehen. Er ließ fie aber nicht frei, sondern faßte sie nur um so fester und hielt ihr mit eindringlichen Borten ihre Jugend und schöne Gestalt vor und ihre Thorheit, so gute Dinge ungenoffen vergeben zu laffen. Gie durch= schaute ihren Feind wohl, dessen Augen eben so stark von Schlauheit als von Lebensluft glänzten, und merkte, bag er auf diesem leidenschaftlich=sinnlichen Wege nur beabsichtigte, fie sich zu unterwerfen und dienstbar zu machen, also daß ihre Selbständigkeit ein schlimmes Ende nahme. Sie gab ihm dies auch mit höhnischen Bliden zu verstehen, während sie fortfuhr. so still als möglich sich von ihm los zu machen, was er nur mit vermehrter Araft und Gindringlichkeit erwiderte. Auf diese Beise rang fie mit bem ftarken Gesellen eine gute Beile bin und her, ohne daß es dem einen oder andern Teile gelang, weiter zu kommen, mahrend nur zuweilen ber erschütterte Tisch ober ein unterdrückter gorniger Ausruf ober ein Seufger ein Geräusch verursachte, und so schwebte die brave Frau peinvoll zwischen ihrer in ber Rammer breifach schlafenden Sorge und zwischen bem heißen Unfturmen bes machen Lebens. Gie mar faum breifig Jahre alt und ichon feit einigen Jahren von ihrem Manne verlaffen und ihr Blut floß fo rafch und warm, wie eines; was Bunder, daß fie daher endlich einen Augenblick inne hielt und tief auffeufzte, und daß ihr in diesem Augenblick der Zweifel durch den Ropf ging, ob es fich auch der Mühe lohne, fo treu und ausdauernd in Entbehrung und Arbeit zu fein, und ob nicht bas eigene Leben am Ende die Sauptsache und es klüger fei, zu thun wie die andern und, nicht dem verwegenen und frechen Andringling, sondern sich felbst zu gewähren, mas ihr Luft und Erfrischung bieten fonne; die Dinge gingen zu Seldwyla vielleicht fo ober fo ihren Beg! Indem fie einen Augenblick dies bedachte, gitterten ihre Sande in benjenigen des Werkführers, und nicht fobald fühlte diefer folche liebliche Nenderung des Betters, als er feine Unftrengungen erneuerte und vielleicht trot der aber=

maligen Gegenwehr der tapfern Frau gesiegt haben würde, wenn nicht jest eine unerwartete Hülfe erschienen wäre.

Denn mit dem bangen zornigen Ausruf: "Mutter! Es ist ein Dieb da!" fprang der jüngste Anabe, der fleine Frigen, in die Stube und glich vollständig einem fleinen Saukt Georg. Seine goldenen Ringellocken flogen um das vom Schlafe ge= rötete Geficht; feurig blickten aber die blauen Augen in lieblichem Zorn und mutig warf fich der tropige Mund auf. Das furze schneeige Semdchen flatterte wie die Tunika eines Krengfahrers und in den nachten Aermchen schwang der kleine Ritters= mann eine lange Gardinenstange mit dickem, vergoldetem Anopf, den er auch mit aller erdenklichen Rraft dem auffpringenden Berkmeister auf den Kopf schlug, daß sich dieser die entstehende Beule verlegen rieb und ihm ordentlich die Angen übergingen. Fran Amrain aber hielt den Anaben auf, tief errötend und rief: "Bas ist Dir denn Frigden! Es ist ja nur der Florian und thut uns nichts!" Der Anabe fing bitterlich an zu weinen, sich vor Verlegenheit an die Anice der Mutter klammernd; diefe hob ihn auf den Arm und das Kind an sich drückend entließ fie mit einem taum verhaltenen Lachen ben verblüfften Florian, der, obgleich er den Kleinen gern geohrfeigt hätte, gute Miene zum bofen Spiel machte und fich verlegen guruckzog. Sie riegelte die Thure rasch hinter ihm zu; dann stand fie tief aufatmend und nachdenklich mitten in ber Stube, bas tapfere Kind auf dem Arm, welches das linke Aermchen um ihren Sals ichlang und mit dem rechten Sändchen die lange Stange mit dem glänzenden Anopf, die es noch immer um= faßt hielt, gegen den Boden ftemmte. Dann fah fie aufmert= fam in bas Geficht bes Rindes und bebedte es mit Ruffen, und endlich ergriff sie abermals die Lampe und ging in die Rammer, um nach den beiden ältesten Anaben gu feben. Dieselben schliefen wie Murmeltiere und hatten von allem nichts

gehört. Also schienen sie Nachtmützen zu sein, obschon sie ihr selbst glichen; der Jüngste aber, der dem Bater glich, hatte sich als wachsam, seinsühlend und mutvoll erwiesen, und schien das werden zu wollen, was der Alte eigentlich sein sollte und was sie einst auch hinter ihm gesucht. Indem sie über dies geheimnisvolle Spiel der Natur nachdachte und nicht wußte, ob sie froh sein sollte, daß das Abbild des einst geliedten Mannes besser schien, als ihre eigenen so träge daliegenden Bilder, legte sie das Kind in sein Bettchen zurück, deckte es zu und beschloß, von Stund an alle ihre Treue und Hossmung auf den kleinen Sankt Georg zu setzen und ihm seine junge Ritterlichseit zu vergelten. "Benn die zwei Schlafkappen," dachte sie, "welche nichts desto minder meine Kinder sind, dann auch mitgehen wollen auf einem guten Bege, so mögen sie es thun."

Um nächsten Morgen schien Fritchen den Borfall schon vergessen zu haben, und so alt auch die Mutter und der Sohn wurden, so ward doch nie mehr mit einer Silbe desfelben er= wähnt zwischen ihnen. Der Sohn behielt ihn nichts besto weniger in deutlicher Erinnerung, obgleich er viel spätere Erlebniffe mit der Zeit gänglich vergaß. Er erinnerte sich genau, schon bei dem Gintritte des Werkmeisters erwacht zu sein, da er trot eines gesunden Schlafes alles hörte und ein machsames Burich= chen war. Er hatte sodann jedes Wort der Unterredung, bis fie bedenklich wurde, gehört, und ohne etwas davon zu ver= stehen, doch etwas Gefährliches und Ungehöriges geahnt und war in eine heftige Augst um seine Mutter verfallen, so daß er, als er das leife Ringen mehr fühlte als borte, auffprang um ihr zu helfen. Und dann, wer verfolgt die geheimen Wege der Fähigkeiten, wie fie im Menschenkind sich verlieren? Ms er den Verkführer recht wohl erfannt: wer lehrte den kleinen Bold die unbewußte blitichnelle Beuchelei des Bartgefühles,

mit der er sich stellte, als ob er einen Dieb fahe und die ihn so unbefangen den Widersacher vor den Kopf schlagen ließ?

Seine Mutter aber hielt ihr Wort und erzog ihn fo, daß er ein braver Mann wurde in Seldwyl und zu ben wenigen gehörte, die aufrecht blieben, fo lange fie lebten. Wie fie dies eigentlich anfing und bewirkte, wäre schwer zu sagen; benn fie erzog eigentlich so wenig als möglich und das Werk bestand fast lediglid barin, daß bas junge Bäumden, so vom gleichen Holze mit ihr war, eben in ihrer Nähe wuchs und fich nach ihr richtete. Tüchtige und wohlgeartete Leute haben immer weit weniger Mühe, ihre Kinder ordentlich zu ziehen, wie es hinwieder einem Tölpel, der felbst nicht lefen kann, schwer fällt, ein Kind lesen zu lehren. Im gangen lief ihre Erziehungs= funft barauf hinaus, daß fie bas Sohnchen ohne Empfindfam= feit merken ließ, wie fehr fie es liebte, und dadurch deffen Bedürfnis, ihr immer zu gefallen, erweckte und fo erreichte, daß es bei jeder Gelegenheit an fie dachte. Dhne dessen freie Be= wegungen einzeln zu hindern, hatte sie den Kleinen viel um sich, so daß er ihre Manieren und ihre Denkungsart annahm und bald von felbst nichts that, was nicht im Geschmacke ber Mutter lag. Gie hielt ihn stets einfach, aber gut und mit einem gewissen gewählten Geschmack in der Aleidung: dadurch fühlte er fich ficher, beguem und zufrieden in feinem Anguge und wurde nie veranlaßt, an denselben zu denken, wurde mithin nicht eitel und lernte gar nie die Sucht kennen, fich besser ober anders zu kleiden, als er eben war. Aehnlich hielt sie es mit dem Effen; fie erfüllte alle billigen und unschädlichen Bünfche aller drei Kinder und niemand bekam in ihrem Sause etwas zu essen, wovon diese nicht auch ihren Theil erhielten; aber trop aller Regelmäßigkeit und Ausgiebigkeit behandelte fie die Nahrungsmittel mit folder Leichtigkeit und Geringschätzung, daß Fritchen abermals von felbst lernte, kein befonderes Gewicht auf dieselben zu legen und, wenn er satt war, nicht von neuem an etwas unerhört Gutes zu benken. Rur die entfetliche Wichtigthuerei und Breitspurigkeit, mit welcher die meisten guten Frauen die Lebensmittel und deren Bereitung behandeln, erweckt gewöhnlich in den Kindern jene Gelüftigkeit und Teller= leckerei, die, wenn fie groß werden, zum Sang nach Wohlleben und zur Berschwendung wird. Conderbarer Beife gilt durch den ganzen germanischen Bölkerstrich diejenige für die beste und tugendhafteste Sausfrau, welche am meisten Geräusch macht mit ihren Schuffeln und Pfannen und nie gu feben ift, ohne daß sie etwas Egbares zwischen den Fingern herumzerrt; was Bunder, daß die Berren Germanen dabei die größten Effer werden, das ganze Lebensglück auf eine wohlbestellte Rüche gegründet wird und man gang vergißt, welche Nebensache eigent= lich das Effen auf diefer schnellen Lebensfahrt sei. Ebenso verfuhr sie mit dem, was sonst von den Eltern mit einer schrecklich ungeschickten Beiligkeit behandelt wird, mit dem Gelde. Sobald als thunlich ließ fie ihren Sohn ihren Bermögensstand mitwiffen, für sie Geldsummen gablen und in das Behältnis legen, und sobald er nur imftande war, die Münzen zu unter= scheiben, ließ sie ihm eine kleine Sparbuchse zu ganglich freier Berfügung. Benn er nun eine Dummheit machte ober eine arge Nascherei beging, so behandelte sie das nicht wie ein Ariminalverbrechen, sondern wies ihm mit wenig Worten die Lächerlichkeit und Unzweckmäßigkeit nach. Wenn er etwas ent= wendete oder sich ancignete, was ihm nicht zukam, oder einen jener heimlichen Unfanfe machte, welche die Eltern fo fehr er= schrecken, machte fie keine Katastrophe baraus, sondern beschämte ihn einfach und offen als einen thörichten und gedankenlosen Burschen. Defto strenger mar sie gegen ihn, wenn er in Worten oder Geberden sich unedel und fleinlich betrug, was zwar nur felten vorkam; aber dann las fie ihm hart und

schonungslos den Text und gab ihm fo derbe Ohrfeigen, daß er die leidige Begebenheit nie vergaß. Dies alles pflegt fonst entgegengesett behandelt zu werden. Wenn ein Rind mit Geld fich vergeht ober gar etwas irgendwo wegnimmt, fo befällt die Eltern und Lehrer eine gang fonderbare Furcht por einer ver= brecherischen Zukunft, als ob sie selbst wüßten, wie schwierig es fei, fein Dieb ober Betruger ju werben! Bas unter hun= dert Fällen in nenn und neunzig nur die momentan unerklär= lichen Ginfalle und Gelüfte des traumerifch machfenden Rindes find, das wird zum Gegenstande eines furchtbaren Strafge= richtes gemacht und von nichts als Galgen und Zuchthaus ge-Ms ob alle diese lieben Pflänzchen bei erwachender Bernunft nicht von felbit durch die meufchliche Gelbitliebe, fogar bloß durch die Eitelkeit, davor gesichert würden, Diebe und Schelme fein zu wollen. Dagegen wie milbe und freundschaft= lich werden da tausend kleinere Züge und Zeichen des Reides, ber Miggunft, ber Gitelfeit, ber Anmagung, ber moralischen Selbstsucht und Selbstgefälligkeit behandelt und gehätschelt! Wie schwer merken die wackern Erziehungsleute ein früh verlogenes und verblümtes inneres Wesen an einem Kinde, mäh= rend fie mit höllischem Zeter über ein anderes herfahren, das aus Uebermut oder Berlegenheit gang naiv eine vereinzelte derbe Luge gefagt hat. Denn hier haben fie eine greifliche bequeme Sandhabe, um ihr donnerndes: Du follft nicht lugen! bem fleinen erstaunten Erfindungsgenie in die Dhren zu schreien. Wenn Fritchen eine folche derbe Lüge vorbrachte, fo fagte Frau Regel einfach, indem fie ihn groß ansah: "Bas foll denn das heißen, Du Affe? Warum lügst Du folche Dummheiten? Glaubst Du die großen Leute zum Narren halten zu fonnen? Gei Du froh, wenn Dich niemand anlügt und laß dergleichen Späße!" Benn er eine Rotlüge vorbrachte, um eine begangene Gunde zu vertuschen, zeigte fie ihm mit ernften

aber liebevollen Borten, daß die Sache deswegen nicht ungeschehen sei und wußte ihm klar zu machen, daß er sich besser befinde, wenn er offen und ehrlich einen begangenen Fehler eingestehe; aber sie bauete keinen neuen Strafprozeg auf die Linge, fondern behandelte die Sache gang abgesehen bavon, ob er gelogen ober nicht gelogen habe, fo, daß er das Zwecklofe und Aleinliche des Herauslügens bald fühlte und hiefür zu ftolg wurde. Benn er dagegen nur die leifeste Reigung ver= riet, sich irgend Gigenschaften beizulegen, die er nicht besaß, oder etwas zu übertreiben, mas ihm gut zu stehen schien, oder sich mit etwas zu zieren, wozu er das Zeng nicht hatte, so tadelte sie ihn mit schneidenden harten Worten und versetzte ihm felbst einige Anüffe, wenn ihr die Sache zu arg und widerlich war. Cbenso, wenn sie bemerkte, daß er andere Rinder beim Spielen belog, um fich kleine Borteile zu erwerben, strafte sie ihn härter, als wenn er ein erkleckliches Vergeben abgelengnet hätte.

Diese ganze Erzieherei kostete indessen kaum so viel Worte, als hier gebrancht wurden, um sie zu schildern, und sie beruhte allerdings mehr im Charakter der Frau Amrain, als in einem vorbedachten oder gar angelesenen System. Daher wird ein Teil ihres Versahrens von Leuten, die nicht ihren Charakter besitzen, nicht befolgt werden können, während ein anderer Teil, wie z. B. ihr Verhalten mit den Aleidern, mit der Nahrung und mit dem Gelde, von ganz armen Leuten nicht kann angewendet werden. Denn wo z. B. gar nichts zu essen ist, da wird dieses natürlich jeden Angenblick zur nächsten Hamptsache, und Kindern, unter solchen Umständen erzogen, wird man schwer die Gelüstigkeit abgewöhnen können, da alles Sinnen und Trachten des Hauses nach dem Essen gerichtet ist.

Besonders während der kleineren Jugend des Anaben war die Erziehungsmühe seiner Mutter sehr gering, da sie, wie ge-

fagt, weniger mit der Junge, als mit ihrer ganzen Person erzog, wie sie leibte und lebte, und es also in einem zu ging mit ihrem sonstigen Dasein. Sollte man fragen, worin denn bei dieser leichten Art und Mühelosigkeit ihre besondere Trene und ihr Vorsatz bestand? so wäre zu antworten: lediglich in der zugewandten Liebe, mit welcher sich das Wesen ihrer Person dem seinigen einprägte und sie ihre Instinkte die seinigen werden ließ.

Doch blieb die Zeit nicht aus, wo sie allerdings einige vorfätzliche und fräftige Erziehungsmaßregeln auwenden mußte, als nämlich der gute Fritz herangewachsen war und sich für allbereits erzogen hielt, die Mutter aber erst recht auf der Wacht stand, da es sich nun entscheiden sollte, ob er in das gute oder schlechte Fahrwasser einlausen würde. Es waren nur wenige Womente, wo sie etwas Entscheidendes und Energisches gegen seine junge Selbständigkeit unternahm, aber jedeszmal zur rechten Zeit und so plötzlich, einleuchtend und bedeutsfam, daß es nie seiner bleibenden Wirkung ermangelte.

Als Frit bald achtzehn Jahre zählte, war er ein schönes junges Bürschchen, sein auzusehen mit seinem blonden Haare und seinen blauen Augen, und von einer großen Selbständigsteit und Sicherheit in allem was er that. Er hatte bereits die Leitung des Geschäftes übernommen, was die Arbeit im Freien betras, nachdem er schon vom vierzehnten Jahre an im Steinbruch tüchtig gearbeitet. Er machte ein ernsthaftes und kluges Gesicht und war dennoch aufgeräumt und guter Dinge, und was seiner Mutter am besten gesiel, war seine Fähigkeit mit allen Leuten umzugehen, ohne ihre Art auzunehmen. Sie hielt ihn nicht ab auszugehen, wenn es ihm langweilig war zu Hause, und mit anderen jungen Burschen zu verkehren; aber die scharf Ausmerkende sah mit Vergnügen, daß er au der Weise der jungen Seldwyler, mit denen er abwechselnd

verkehrte, bald mit diesem, bald mit jenem, keinen sonderlichen Geschmack gewann, sie überschaute und nur sich etwas mit ihnen die Zeit vertrieb, wie und so lange er es für gut fand. Mit Bergnügen sah sie auch, daß er sich nicht lumpen ließ und bei Gelagen manche Flasche zum besten gab, ohne je für sich selbst schlimme Folgen davon zu tragen, und daß er nicht in einen schlimmen oder schimpslichen Sandel verwickelt wurde, obgleich er überall sich zu schassen ein Duckmäuser und Auspasser war. Auch hielt er was auf sich, ohne hochmütig zu sein, und wußte sich zu wehren, wenn es galt. Frau Regula war daher guten Mutes und dachte, das wäre gerade die rechte Weise und ihr Söhnchen sei nicht auf den Kopf gefallen.

Da bemerkte sie, daß er anfing zu erröten, wenn schöne Mädchen ihm in den Weg kamen, daß er selbst häßliche Mädschen ausmerksam und kritisch betrachtete und daß er verlegen wurde, wenn eine hübsche runde und muntere Frau in der Stube war, während er dieselbe doch heimlicher Weise mit den Augen verschlang. Aus diesen drei Zeichen entuahm sie zwei Dinge: erstens, daß noch nichts an ihm verdorben sei, zweitens aber, daß wenn eine Gesahr für ihn vorhanden wäre, auf den breiten Weg der Stadt zu tölpeln, diese Gesahr nur von Seiten der Damen von Seldwyla herkommen könne, und sie sagte sogleich in ihrem Herzen: Also da willst Du hinaus, Du Schuft?

Die Schönen dieser Stadt waren nicht schlimmer gesinnt als ihre Männer und sie hielten, wenn sie erst zu Jahren kamen, noch manches zusammen, was diese lieber auch noch zerstreut hätten. Allein da die Männer sich gern lustig machten, so wollten sie, so lange es ihnen gut erging, auch nicht zurücksbleiben, und bei dem schönen Geschlechte laufen bekanntlich alle Abirrungen und Unzukömmlichkeiten zulest nur auf ein und

dasselbe Ende hinaus, jene alte Geschichte, welche vielfältige Rückwirkungen auf das Wohl oder Weh der Herren Mitschuls digen mit sich führt. Sonach ging es auch in dieser Hinsicht zu Seldwyla etwas lustiger zu, als an anderen Orten.

Die nun Frau Amrain ihre schwarzen Augen offen hielt und mit zorniger Bangigkeit aufmerkte, wann und wie man etwa ihr Kind verderben wolle, ergab fich bald eine Gelegen= beit für ihr mütterliches Ginschreiten. Es wurde eine große Sochzeit gefeiert auf dem Rathaufe und das neu vermählte Paar gehorte ben geräuschvollsten und luftigften Rreifen an, Die gerade im Flor maren. Bie an anderen Orten der Schweig, giebt es an ben Sochzeiten zu Geldmyl, wenn Bankett und Ball am Abend stattfinden, zweierlei Gaste: Die eigentlichen geladenen Sochzeitgafte und bann bie Freunde ober Berwandten diefer, welche ihnen icherghafte Bochzeit= oder Tafel= geschenke überbringen mit allerlei Bigen, Gedichten und Un= fpielungen. Gie verkleiden sich zu diesem Ende hin in aller= hand luftige Trachten, welche dem zu überbringenden Geschenke entsprechen, und sind mastiert, indem jeder seinen Freund oder feine Bermandte aufsucht, sich hinter beren Stuhl begiebt, feine Gabe überreicht und seine Rede halt. Frit Amrain hatte sich fcon vorgenommen, einem fleinen Baschen einige Gefchenke gu bringen, und die Mutter nichts dagegen gehabt, da das Mäd= den noch fehr jung und sonst wohlgeartet war. Allein weniger bas Bäschen lockte ihn, als ein bunkles Berlangen, sich unter ben luftigen Damen von Seldwyl einmal recht herumzutummelu, deren Fröhlichkeit, wenn viele beisammen waren, ihm schon oft sehr anmutig geschildert worden. Er war nur noch unschlüssig, welche Berkleidung er mablen follte, um auf der Sochzeit zu erscheinen, und erst am Abend entschloß er sich auf den Rat einiger Bekannten, sich als Frauenzimmer zu kleiden. Seine Mutter mar eben ausgegangen, als er mit biefem luftigen

Borfat nach Saufe gelaufen fam und deufelben fogleich ins Werk fette. Ohne Schlimmes zu ahnen, geriet er über ben Aleiderschrank seiner Mutter und warf da fo lange alles durch= einander, von einem lachenden Dienstmäden unterstützt, bis er die besten und buntesten Toilettenstücke zusammengesnicht und fich angeeignet hatte. Er zog das schönste und beste Aleid der Mutter an, das fie felbst nur bei feierlichen Gelegenheiten trug, und wühlte dazu aus den reichlichen Schachteln Kranfen, Bander und soustigen But hervor. Zum Ueberfluß hing er sich noch die Salskette der Mutter um und zog fo, aus dem Gröbsten geputt, zu seinen Genoffen, die sich inzwischen ebenfalls angekleidet. Dort vollendeten zwei muntere Schwestern feinen Anzug, indem sie vornehmlich seinen blouden Ropf auf das Bierlichste frisierten und seine Bruft mit einem sachgemäßen Frauenbusen ausschmückten. Indem er fo auf seinem Stuhle faß und diefe Bemühungen der wenig schüchternen Mädchen nm sich geschehen ließ, errötete er ein Mal um das andere und das Berg flopfte ihm vor erwartungsvollem Bergnügen, mäh= rend zugleich das bose Gewissen sich regte und ihm aufing zu= zuflüstern, die Sache möchte doch nicht fo recht in der Ordnung fein. 2013 er daher mit feiner Gesellschaft dem Rathause gu= zog, ein Rörbchen mit den Geschenken tragend, sah er so ver= schämt und verwirrt aus, wie ein wirkliches Mädchen, und schlug die Augen nieder, und als er fo auf der Sochzeit er= schient, erregte er den allgemeinen Beifall besonders der ver= fammelten Franen.

Während der Zeit war aber scine Mutter nach Hause zurückgekehrt und sah ihren offen stehenden Aleiderschrank, sowie die Verwüstung, die er in Schachteln und Kästchen angerichtet. Als sie vollends vernahm, zu welchem Ende hin dies geschehen und daß ihre Hossung in Weiberkleidern, und dazu noch in ihren besten, ausgezogen sei, übersiel sie erst ein großer Zorn, dann aber eine noch größere Unruhe; denn nichts schien ihr geeigneter, einen jungen Menschen in das Lotterleben zu bringen, als wenn er in Beiberkleidern auf eine Seldwyler Hochzeit ging. Sie ließ daher ihr Abendessen ungenoffen fteben und ging eine Stunde lang in der größten Unruhe umber, nicht wiffend, wie fie ihren Cohn den drohenden Gefahren entreißen folle. Es widerstrebte ihr, ihn furzweg abrufen zu lassen und dadurch zu beschämen; auch fürchtete fie nicht mit Unrecht, daß er würde zurückgehalten werden ober aus eigenem Willen nicht kommen dürfte. Und dennoch fühlte sie wohl, wie er durch diese einzige Racht auf eine entscheidende Beise auf die schlechte Seite verschlagen werden könne. Sie entschloß fich endlich furz, da es ihr nicht Rube ließ, ihren Sohn felbst wegzuholen, und da fie mannigfacher Beziehungen wegen einen halben Vorwand hatte, felbst etwa ein Stunden auf der Bochzeit zu erscheinen, fleidete fie fich rafch um und wählte einen Anzug, ein wenig beffer als der alltägliche und doch nicht festlich genug, um etwa zu hohe Achtung vor der luftigen Verfammlung zu verraten. Co begab fie fich alfo nach dem Rathaus, nur von bem Dienstmädden begleitet, welches ihr eine Laterne vorantrug. Sie betrat zuerst den Speifesaal; allein die erste Tafel und die Lustbarkeit mit den Geschenken war schon vorüber und die Heberbringer derselben hatten ihre Masten abgenommen und fich unter die übrigen Gafte gemischt. In dem Saale war nichts zu sehen als einige Herrengesellschaften, die teils Karten spielten, teils zechten, und so stieg sie die Treppe nach einer altertumlichen Gallerie binauf, von wo man den Caal überfeben konnte, in welchem getanzt wurde. Diese Gallerie war mit allerlei Bolk angefüllt, das nicht im Flor war und hier dem Tange zusehen durfte, wie etwa die Ginwohner einer Refidenz einer Fürstenhochzeit. Frau Regula konnte daher un= bemerkt den Ball übersehen, der so ziemlich feierlich vor sich Reller IV.

ging und die allgemeine Lüfternheit und Begehrlichkeit mit seinem steifen und lächerlichen Geremoniell zur Not verdeckte. Denn dies hätten die Seldwyler nicht anders gethan; sie hulbigten vielmehr dem Spruch: Alles zu seiner Zeit! und wenn sie mit wenig Mühe das Schauspiel eines nach ihren Begriffen noblen Balles geben und genießen konnten, warum sollten sie es unterlassen?

Frikchen Amrain aber war unter den Tanzenden nicht zu erblicken und je länger ihn feine Mutter mit den Augen fuchte, defto weniger fand fie ihn. Je länger fie ihn aber nicht fand, desto mehr wünschte sie ihn zu sehen, nicht allein mehr aus Beforgnis, sondern auch um wirklich zu schauen, wie er sich eigentlich ausnähme und ob er in seiner Dummheit nicht noch die Lächerlichkeit zum Leichtfinn hinzugefügt habe, indem er als eine ungeschickt angezogene schlottrige Beibsperson fich weiß Gott wo herumtreibe? In Diesen Untersuchungen geriet fie auf einen Seitengang der hoben Gallerie, welcher mit einem Fenfter endigte, das mit einem Borhang versehen und bestimmt war, Licht in eben diesen Gang einzulassen. Das Fenfter aber ging in das kleinere Ratszimmer, ein altes gotisches Gemach, und war hoch an beffen Band zu feben. Die fie nun jenen Borhang ein wenig luftete und in das tiefe Gemach hinunter schaute, welches burch einen seltsamen Firlefang von Aron= leuchtern ziemlich schwach erleuchtet war, erblickte fie eine kleinere Gesellschaft, die da in aller Stille und Fröhlichkeit sich zu unterhalten ichien. Als Fran Regel genauer hinfah, erkannte sie sieben bis acht verheiratete Frauen, deren Männer sie schon in dem Speisesaal hatte spielen sehen zu einem hohen und prablerischen Sate. Diese Frauen fagen in einem engen Salb= freise und vor ihnen eben fo viel junge Manner, die ihnen den Sof machten. Unter letteren mar Frit abermals nicht zu finden und seine Mutter hierüber fehr froh, da der Rreis diefer

Damen nichts weuiger als beruhigend anzusehen mar. Denn als fie diefelben einzeln mufterte, waren es lauter jungere Frauen, welche jede auf ihre Beise für gefährlich galt und in der Stadt, wenn auch nicht eines schlimmen, doch eines ge= heimnisvollen Rufes genoß, mas bei der herrschenden Duld= samteit immer noch genng war. Da sag erstens die nicht häßliche Abele Anderau, welche üppig und verlockend anzusehen war, ohne daß man recht wußte, woran es lag, und welche alle jungen Leute jezuweilen mit halbgeschlossenen Augen fo anzublicken wußte in einem windstillen Augenblicke, daß fie einen feltsamen Funken von hoffnungereichem Berlangen in ihr Berg schleuberte. Aber gehn berfelben ließ fie ichonungslos und mit Aufschen abziehen, um besto regelmäßiger den elften in einer fichern Stunde zu beglücken. Da mar ferner die leidenschaftliche Julie Saider, welche ihren Mann öffentlich und vor so vielen Zeugen als möglich stürmisch liebkoste, die glühendste Gifersucht auf ihn an den Tag legte und fortwäh= rend der Untreue anklagte, dies alles fo lange bis irgend ein britter den fühllofen Gatten beneidete und folder Leidenfchaft= lichkeit teilhaftig zu werden trachtete. Da trauerte auch die fanfte Emmeline Ackerstein, welche eine Dulderin war und von ihrem Manne mighandelt wurde, weil fie gar nichts gelernt hatte und das Hauswesen vernachlässigte; diese sah bleich und schmachtend aus und fant mit Thränen bem in die Urme, der fie troften mochte. Auch die schlimme Lieschen Aufdermaur war da, welche so lange Klatschereien und Zänkereien an= richtete, bis irgend ein Aufgebrachter, den fie verleumdet, fie unter vier Augen in die Alemme brachte und fich an ihr rächte. Dann folgte, außer zwei ober drei aufgeweckten Wefen, welche ohne weitere Begründungen schlechtweg thaten was fie mochten, die stille Thereja Gut, welche äußerst teilnahmlos weder rechts noch links fah, niemandem entgegen tam und faum antwortete,

wenn man sie anredete, welche aber, zufällig in ein Abentener verwickelt und angegriffen, unerwarteter Beise lachte wie eine Närrin und alles geschehen ließ. Endlich saß auch dort das leichtsinnige Käthchen Amhag, welches immer eine Menge heim-licher Schulden zu tragen hatte.

Rachdem Frau Amrain die Beschaffenheit dieses weiblichen Areises erkannt, wollte sie eben Gott danken, daß ihr Sohn wenigstens auch da nicht zu erblicken sei, als sie noch eine weibliche Gestalt zwischen ihnen entdeckte, die sie im ersten Augenblicke nicht kannte, obgleich sie diefelbe schon gesehen zu haben glaubte. Es war ein großes prächtig gewachsenes Wesen von amazonenhafter Haltung und mit einem kecken blonden Lodenkopfe, das aber hold verschämt und verliebt unter den luftigen Frauen saß und von ihnen fehr aufmerksam behandelt wurde. Beim zweiten Blick erkannte sie jedoch ihren Sohn und ihr violettes Seidenkleid zugleich und fah, wie trefflich ihm dasfelbe fag, und mußte fich auch gefteben, daß er gang geschickt und reizend ausgeputt fei. Aber im gleichen Augenblicke fab fie auch, wie ihn feine eine Rachbarin tugte, in Folge irgend eines Unterhaltungsspieles, das die fröhliche Gesellschaft eben beschäftigte, und wie er gleicherzeit die andere Nachbarin füßte, und nun hielt fie ben Zeitpunkt für gekommen, mo fie ihrem Sohne den Dienst, welchen er ihr als fünfjähriges Anäblein geleistet, erwidern konnte.

Sie stieg ungesäumt die Treppe hinunter und trat in das Zimmer, die überraschte Gescllschaft bescheiden und höslich begrüßend. Alles erhob sich verlegen; denn obgleich sie sattsam durchgehechelt wurde in der Stadt, so flößte sie doch Achtung ein, wo sie erschien. Die jungen Männer grüßten sie mit aufrichtig verlegener Chrerbietung, und um so aufrichtiger, je wilder sie sonst waren; von den Frauen aber wollte keine scheinen, als ob sie mit der achtbarsten Frau der Stadt etwa

folecht itande und nicht mit ihr umzugehen wüßte, weshalb fie sich mit großem Geräusch um sie drängten, als sie sich von ihrer Heberraschung etwas erholt. Am verblüfftesten war jedoch Frit, welcher nicht mehr mußte, wie er fich in dem Aleide seiner Mutter zu geberden habe; denn dies war jest plotlich fein erfter Schrecken und er bezog den ernften Blick, den fie einstweilen auf ihn geworfen, nur auf die gute Seide Diefes Andere Bedenken waren noch nicht ernstlich in ihm aufgestiegen, ba in ber allgemeinen Lust ber Scherz zu ge= wöhnlich und erlaubt schien. Als alle fich wieder gefetzt hatten und nachdem sich Fran Amrain ein Biertelstündchen freundlich mit den jungen Leuten unterhalten, winkte fie ihren Sohn zu fich und fagte ibm, er möchte fie nach Saufe begleiten, da fie gehen wolle. Als er sich dazu gang bereit erklärte, flüsterte fie ihm aber mit strengem Tone zu: "Wenn ich von einem Beibe will begleitet sein, fo konnte ich die Grete hier behalten, die mir hergeleuchtet hat! Du wirst so gut sein und erst heim= laufen, um Rleider anzuziehen, die Dir besfer stehen, als diefe hier!"

Erst jest merkte er, daß die Sache nicht richtig sci; tief errötend machte er sich fort, und als er über die Straße eilte und das rauschende Kleid ihm so ungewohnt gegen die Füße schlug, während der Rachtwächter ihm verdächtig nachsah, merkte er erst recht, daß das eine ungeeignete Tracht wäre für einen jungen Republikaner, in der man niemandem ins Gesicht sehen dürse. Als er aber zu Hause angekommen sich hastig umkleidete, siel es ihm ein, daß nun die Mutter allein unter dem Bolke auf dem Rathause sitze, und dieser Gedauke machte ihn plötzlich und sonderbarer Weise soznig und besorgt um ihre Ehre, daß er sich beeilte, nur wieder hinzukommen und sie abzuholen. Auch glaubte er ihr einen rechten Ritterdienst damit zu erweisen, daß er so pünktlich wieder erschien, und

alle etwaigen Unebenheiten badurch aufs schönste ausgeglichen. Frau Amrain aber empfahl sich der Gesellschaft und ging ernst und schweigsam neben ihrem Sohne nach Hause. Dort setzte sie sich seufzend auf ihren gewohnten Sessel und schwieg eine Weile; dann aber stand sie auf, ergriff das daliegende Staats=kleid und zerriß es in Stücken, indem sie sagte: "das kann ich nun wegwersen, denn tragen werde ich es nie mehr!"

"Warum denn?" fagte Fritz erstaunt und wieder flein= "Wie werde ich," erwiderte fie, "ein Aleid ferner tragen, in welchem mein Cohn unter liederlichen Beibern geseffen bat, felber einem gleichsehend?" Und fie brach in Thränen aus und hieß ihn zu Bette geben. "Soho," fagte er, als er ging, "das wird denn doch nicht fo gefährlich fein." Er konnte aber nicht einschlafen, da fein Kopf sowohl von der unterbrochenen Lustbarkeit als von den Worten der Mutter aufgeregt war; es gab alfo Muße, über die Sache nachzudenken und er fand, daß die Mutter einigermaßen Recht habe; aber er fand dies nur infofern, als er selbst bie Leute verachtete, mit benen er sich eben vergnügt hatte. Auch fühlte er sich durch diese Aus= legung eber geschmeichelt in feinem Stolze, und erft, als die Mutter am Morgen und die folgenden Tage ernft und traurig blieb, fam er bem Grunde der Sache näher. Es murde fein Wort mehr darüber gesprochen; aber Frit mar für einmal gerettet, denn er schämte sich vor seiner Mutter mehr, als vor ber gangen übrigen Welt.

Während einiger Monate fand sie keine Ursache, neue Beforgnisse zu hegen, bis eines Tages, als ein blühendes junges Landmädchen sich einfand, um den Dienst bei ihr nachzusuchen, Frih dasselbe unverwandt betrachtete und endlich auf es zutrat und, alles andere vergessend, ihm die Wangen streichelte. Er erschrakt sogleich selbst darüber und ging hinans; die Mutter erschrakt auch und das Mädchen wurde rot und zornig und

wandte sich, ohne weitern Aufenthalt zu gehen. Als Frau Amrain dies sah, hielt sie es zurück und nahm es mit einiger Neberredung in ihren Dienst. Aun muß es diegen oder brechen, dachte sie und fühlte gleichzeitig, daß auf dem bisherigen, bloß verneinenden Wege dies Blut sich nicht länger meistern ließ. Sie näherte sich deshalb noch am selben Tage ihrem Sohne, als er mit seinem Besperbrote sich unter eine schattige Rebenslande gesetzt hatte hinter dem Hause, von wo man zum Thal hinaus in die Ferne sah nach blauen Höhenstrichen, wo andre Leute wohnten. Sie legte ihren Arm um seine Schultern, sah ihm freundlich in die Augen und sagte: "Lieber Fritz! Sei mir jeht nur noch zwei oder drei Jährchen brav und gehorsam, und ich will Dir das schönste und beste Frauchen verschassen aus meinem Ort, daß Du Dir was darauf einbilden kannst!"

Frit schlug errötend die Augen nieder, wurde ganz verslegen und erwiderte mürrisch: "Wer sagt denn, daß ich eine Frau haben wolle?" "Du sollst aber eine haben!" versetzte sie, "und, wie ich sage, eine von guter und schöner Art; aber nur wenn Du sie verdienst; denn ich werde mich hüten, eine rechtschafsene Tochter hierher ins Elend zu bringen!" Damit füßte sie ihren Sohn, wie sie seit undenklicher Zeit nicht gethan, und ging ins Haus zurück.

Es ward ihm aber auf einmal ganz feltsam zu Mute und von Stund an waren seine Gedanken auf eine solche gute und schöne Frau gerichtet, und diese Gedanken schmeichelten ihm so sehr und beschäftigten ihn so anhaltend, daß er darüber keine Frauensperson in Seldwyla mehr ansah. Die Zärtlichkeit, mit welcher die Mutter ihm solche Ideen beigebracht, gab seinen Wünschen eine innigere und edlere Richtung, und er sühlte sich wohlgeborgen, da man es so gut mit ihm meine. Er wartete aber die zwei Jahre und die Anstalten seiner Mutter nicht ab, sondern sing schon in der nächsten Zeit an, an schönen Sonn=

tagen ins Land hinaus zu gehen und insbesondere in der Beimat der Mutter herumgufreugen. Er war bis jest faum einmal dort gewesen und wurde von den Berwandten und Freunden seiner Mutter um so freundlicher aufgenommen, als fie großes Bohlgefallen an dem hübschen Jüngling fanden und er zudem eine Art Merkwürdigkeit mar als ein wohlge= ratener, fester und nicht prablerischer Seldwyler. Er machte fich ordentlich heimisch in jenen Gegenden, mas feine Mutter wohl merkte und geschen ließ; aber sie ahnte nicht, daß er, che sie es vermutete, schon in bester Form einen Schatz hatte, der ihm allen von der Mutter ihm gemachten Borfpiegelungen vollkommen zu entsprechen schien. Als sie davon erfuhr, machte fie sich dahinter ber, voll Besorgnis, wer es fein möchte, und fand zu ihrer frohen Berwunderung, daß er nun gänglich auf einem guten Wege fei; benn fie mußte ben Geschmack und bas Urteil des Sohnes nur loben und ebenso beffen ungetrübte Treue und Fröhlichkeit, mit welcher er dem erwählten Mädchen anhing, so daß fie sich aller weitern Bucht und aller Liften endlich enthoben fah.

Diese Alippe war unterbessen kanm glücklich umschifft, als sich eine andere zeigte, welche noch gesährlicher zu werden drohte und der Frau Regula abermals Gelegenheit gab, ihre Alugheit zu erproben. Denn die Zeit war nun da, wo Fritz, der Sohn, ansing zu politisieren und damit mehr als durch alles Andere in die Gemeinschaft seiner Mitbürger gezogen wurde. Er war ein liberaler Gesell, wegen seiner Jugend, seines Berstandes, seines ruhigen Gewissens in Hinsicht seiner persönlichen Pflichtersüllung und aus anererbtem Mutterwitz. Obgleich man nach gewöhnlicher oberstächlicher Anschauungseweise etwa hätte meinen können, Frau Amrain wäre aristoskratischer Gesinnung gewesen, weil sie die meisten Leute versachten mußte, unter denen sie lebte, so war dem doch nicht

alfo; benn höher und feiner als die Berachtung ift die Achtung vor der Welt im ganzen. Ber freisinnig ist, traut sich und der Welt etwas Gutes zu und weiß mannhaft von nichts Underem, als daß man hiefür einzustehen vermöge, während der Unfreisinn ober der Ronfervatismus auf Zaghaftigkeit und Befchränktheit gegründet ist. Diese lassen fich aber schwer mit wahrer Männlichkeit vereinigen. Bor taufend Jahren begann die Zeit, da nur berjenige für einen vollkommenen Belben und Rittersmann galt, der zugleich ein frommer Chrift war; denn im Christentum lag damals die Menschlichkeit und Aufklärung. Seute kann man fagen: sei einer fo tapfer und refolut, als er wolle, wenn er nicht vermag freisinnig zu sein, so ist er fein ganger Mann. Und die Fran Regula hatte, nachdem fie fich einmal an ihrem Cheherrn fo getäuscht, zu ftrenge Regeln in ihrem Gefchmad betreffs ber Mannestugend angenommen, als daß sie eine feste und sichere Freisinnigkeit daran vermissen wollte. Uebrigens, als ihr Mann um fie geworben, hatte er allem Flor eines jugendlichen Radikalismus geglänzt, welchen er freilich mehr in der Weise handhabte, wie ein Lehr= ling die erfte filberne Saduhr.

Abgesehen von diesen Geschmacksgründen aber war sie aus einem Orte gebürtig, wo seit unvordenklichen Zeiten jedermann freisinnig gewesen und der im Lause der Zeit bei jeder Gelegensheit sich als ein entschlossens, thatkräftiges und sich gleichbleisbendes Bürgernest hervorgethan, so daß, wenn es hieß: die von So und So haben dies gesagt oder jenes gethan! sie gleich einen ganzen Landstrich mitnahmen und einen kräftigen Austoß gaben. Wenn also Frau Amrain in den Fall kam, ihre Meinung über einen Streit festzustellen, so hörte sie nicht auf das, was die Seldwyler, sondern auf das, was die Leute ihrer Jugendheimat sagten, und richtete ihre Gedanken dorthin.

Alles das maren Gründe genug für Frit, ein guter Libe-

raler zu fein, ohne absonderliche Studien gemacht zu haben. Bas nun die nächste Gefahr anbelangt, welche da, wo das Bort und die rechtlichen Saudlungen frei find und die Leute fich bas Wetter felbst machen, für einen politisch Aufgeregten entsteht, nämlich die Gefahr ein Mußigganger und Schenkeläufer zu werden, fo war diefelbe zu Seldwyla allerdings noch größer, als an andern Schweizerorten, welche mit der gangen alten Welt noch an der gemütlichen oftländischen Beife fest halten, das Wichtigfte in breiter halbträumender Rube an den Quellen des Getränkes oder bei irgend einem Genuffe zu verhandeln und immer wieder zu verhandeln. Und doch follte bas nicht fo fein; denn ein gutes Glas in frohlicher Ruhe zu trinken, ift ein Zwed, ein Lohn ober eine Frucht, und, wenn man bas in einem tiefern Sinne nimmt, bas Ausüben politischer Rechte blok ein Mittel, dazu zu gelangen. Indessen war für Fris diese Gefahr nicht beträchtlich, weil er schon zu sehr an Drd= nung und Arbeit gewöhnt war und es ihn grade zu Seldwyla nicht reizte, den andern nachzufahren. Größer mar ichon die Gefahr für ihn, ein Schwäger und Prahler zu werden, der immer das Gleiche fagt und fich felbst gern reden hört; benn in folder Jugend verführt nichts fo leicht bazu, als bas lebendige Empfinden von Grundfaten und Meinungen, welche man zur Schau ftellen barf ohne Rudhalt, da fie gemeinnubig find und das Wohl Aller betreffen.

Als er aber wirklich begann, Tag und Tacht von Politik zu sprechen, ein und dieselbe Sache ewig herumzerrte und jene kindische Manier annahm, durch blindes Behaupten sich selbst zu betänden und zu thun, als ob es wirklich so gehen müsse, wie man wünscht und behauptet, da sagte seine Mutter ein einziges Mal, als er eben im schöusten Eiser war, ganz unerswartet: "Bas ist denn das für ein ewiges Schwahen und Kannegießern? Ich mag das nicht hören! Wenn Du es nicht

laffen kannst, so geh' auf die Gaffe oder ins Wirtshaus, hier in der Stube will ich den Lärm nicht haben!"

Dies war ein Wort zur rechten Zeit gesprochen; Fris blieb mit seiner also durchschnittenen Rede ganz verblüsst steden und wußte garnichts zu sagen. Er ging hinaus und indem er über dies wunderliche Ereignis nachgrübelte, sing er an sich zu schämen, so daß er erst eine gute halbe Stunde nachher rot wurde bis hinter die Ohren, von Stund an geheilt war und seine Politik mit weniger Worten und mehr Gedanken abzumachen sich gewöhnte. So gut traf ihn der einmalige Borwurf aus Francumund, ein Schwäher und Nannegießer zu sein.

Um fo größer erwies fich nun die dritte, entgegengesette Gefahr, an übel gewendeter Thatkraft zu verderben. Go wetter= wendisch nämlich sonst die Seldwyler in ihren politischen Stim= mungen waren, fo beharrlich blieben fie in der Teilnahme an allem Freischaren= und Zuzügerwesen, und wenn irgendwo in der Nachbarschaft es galt, gewaltsam ein widerstehendes Regi= ment zu sprengen, eine schwache Mehrheit einzuschüchtern ober einer tropigen ungefügigen Minderheit bewaffnet beizuspringen, fo zog jedesmal, mochte nun die herrschende Stimmung fein, welche fie wollte, von Seldwyla ein Trupp bewaffneter Leute aus, nach dem aufgeregten Bunfte bin, bald bei Racht und Nebel auf Scitenwegen, bald am hellen Tage auf offener Landstraße, je nachdem ihnen die Luft ficher schien. Denn nichts dünkte fie fo ergötlich, als bei schönem Wetter einige Tage im Lande herumzustreichen, so fechzig oder siebenzig wohl= bewaffnet mit feinen Zielgewehren, verfehen mit gewichtigen drohenden Bleikugeln und filbernen Thalern, mittelft letterer fich in den besetzten Wirtshäufern gutlich zu thun und mit tüchtigem Hallo, das Glas in der Hand, auf andere Zuzüge zu stoken, denen es ebenfalls mehr oder minder Ernft mar. Da nun das Gesetliche und das Leidenschaftliche, das Bertrags=

mäßige und das ursprünglich Naturwüchsige, der Bestand und das Revolutionäre zusammen erst das Leben ausmachen und es vorwärts bringen, so war hiegegen nichts zu sagen, als: seht euch vor, was ihr ausrichtet! Unn aber ersuhren die Seldwyler den eigenen Unstern, daß sie bei ihren Auszügen immerdar entweder zu früh oder zu spät und am unrechten Orte eintrasen und garnicht zum Schusse kamen, wenn sie nicht auf dem Heimwege, der dann nach mannigsachem Hinz und Herreden und genugsamem Trinken eingeschlagen wurde, zum Bergnügen wenigstens einige Patronen in die Luft schossen. Doch dies genügte ihnen, sie waren gewissermaßen dabei gewesen und es hieß im Lande, die Seldwyler seien auch auszegerückt in schöner Haltung, lauter Männer mit gezogenen Büchsen und goldenen Uhren in der Tasche.

MIS es das erste Mal begegnete, daß Frit Amrain von einem folden Ausruden hörte und zugleich feines Alters halber fähig mar mitzugeben, lief er, ba es soweit eine gute Sache betraf, sogleich nach Sause, benn es war eben die höchste Zeit und der Trupp im Begriff aufzubrechen. Bu Saufe zog er feine beften Aleider an, ftedte genugsam Gelb gu sich, bing feine Patrontasche um und ergriff fein wohl im Stand gehaltenes Jufanteriegewehr, denn da er bereits ein ordentlicher und handfester junger Flügelmann war, dachte er nicht daran, mit einer kostbaren Schützenwaffe zu prahlen, die er nicht zu handhaben verstand, sondern aufrichtig und emfig fein leichtes Gewehr zu laden und loszubrennen, fobald er irgend vor den Mann kommen würde; und er fah schusüchtig im Beifte ichon nichts Anderes mehr, als den letten Sügel, die lette Strafenecte, um welche herumbiegend man den verhaften Gegner erbliden und es losgehen murde mit Buffen und Anallen.

Er nahm nicht das geringste Gepäck mit und verabschiedete sich kaum bei der Mutter, die ihm aufgebracht und mit klopfendem

Herzen aber schweigend zusah. "Abieu!" sagte er, "morgen ober übermorgen früh spätestens sind wir wieder hier!" und ging weg, ohne ihr nur die Hand zu geben, als ob er nur in den Steinbruch hinausginge, um die Arbeiter anzutreiben. So ließ sie ihn auch gehen ohne Einwendung, da es ihr widerstand, den hübschen jungen Burschen von solcher ersten Mutessäußerung abzuhalten, ehe die Zeit und die Ersahrung ihn selber belehrt. Vielmehr sah sie ihm durch das Fenster wohlgefällig nach, als er so leicht und froh dahinschritt. Doch ging sie nicht einmal ganz an das Fenster, sondern blieb in der Mitte der Stude stehen und schaute von da aus hin. Uebrigens war sie selbst mutigen Charakters und hegte nicht sonderliche Sorgen, zumal sie wohl wußte, wie diese Auszüge von Seldwyla abzulausen pstegten.

Fritz kam benn auch richtig schon am andern Morgen ganz in der Frühe wieder an und stahl sich ziemlich verschämt in das Haus. Er war ermüdet, überwacht, von vielem Weinstrinken abgespannt und schlechter Laune und hatte nicht das Mindeste erlebt oder ausgerichtet, außer daß er seinen keinen Rock verdorben durch das Hernmlungern und sein Geldbeutel geleert war.

Als seine Mutter dies bemerkte und als sie überdies sah, daß er nicht wie die andern, die inzwischen auch gruppenweise zurückgeschlendert kamen, nur die Kleider wechselte, neues Geld zu sich stecke und nach dem Wirtshause eilte, um da den miß-lungenen Feldzug aus einander zu setzen und sich nach den ermüdenden Richtthaten zu stärken, sondern daß er eine Stunde lang schlief und dann schweigend an seine Geschäfte ging, da ward sie in ihrem Herzen froh und dachte, dieser merke von selber, was die Glocke geschlagen.

Indessen dauerte es kaum ein halbes Jahr, als sich eine neue Gelegenheit zeigte, auszuzichen nach einer andern Seite

hin, und die Seldwyler auch wirklich wieder auszogen. Gine benachbarte Regierung sollte gestürzt werden, welche fich auf eine gang fleine Mehrheit eines andächtigen gutfatholischen Landvolkes stütte. Da aber dies Landvolk seine andächtige Gefinnung und politische Meinung eben so handlich, munter und leidenschaftlich betrieb und bei den Bahlvorgängen eben fo geschlossen und prügelfertig zusammenhielt, wie die aufge= flärten Gegner, fo empfanden biefe einen heftigen und ungeduldigen Berdruß, und es wurde beschloffen, jenen vernagelten Dummköpfen durch einen mutigen Sandstreich zu zeigen, wer Meister im Lande sei, und zahlreiche Parteigenoffen umliegender Rantone hatten ihren Zuzug zugesagt, als ob ein Säring zu einem Lachs würde, wenn man ihm den Ropf abbeißt und fagt: dies foll ein Lachs fein! Aber in Zeiten des Umschwunges, wenn ein neuer Beift umgeht, hat die alte Schale des gewohnten Rechtes keinen Wert mehr, da der Rern heraus ift, und ein neues Rechtsbewußtsein muß erst erlernt und angewöhnt werden, damit "rechtlich am längsten mahre," das heißt, fo lange der neue Beift lebt und währt, bis er wiederum veraltet ift und das Auslegen und Banken um die Schale des Rechtes von neuem angeht. Als gewohnter Beise wieder einige Dutend Seldwyler beisammen maren, um als ein tapferes Säuflein auszurücken und der verhaften Nachbarregierung vom Amte zu helfen, war Frau Regel Amrain guter Lanne, indem fie bachte, diese bewaffneten Rannegießer maren diesmal recht angeführt, wenn fie glaubten, daß ihr Gohn mitginge; benn nach ihren bisherigen Erfahrungen, laut welchen bas wackere Blut stets durch eine einmalige Lehre sich gebeffert, mußte es ihm jest nicht einfallen mitzugehen. Aber fiehe ba! Frit erschien unverfebens, als fie ihn bei feinen Geschäften glaubte, im Saufe, burftete feine starken Berkeltagskleider wohl aus und fteckte Die Bürfte nebft anderen Ausruftungsgegenständen und einiger

Wäsche in eine Reisetasche, welche er umhing, kreuzweis mit ber wohlgefüllten Patrontasche; dann ergriff er abermals sein Gewehr und senkte es zum Gehen, nachdem er mit dem Daumen einige Male den Hahn hin= und hergezogen, um die Federkraft des Schlosses zu erproben.

"Diesmal," sagte er, "wollen wir bie Sache anders an= greifen, adieu!" und so gog er ab, ungehindert von der Mutter, welcher es abermals unmöglich war, ihn von seinem Thun abzuhalten, da fie wohl sah, daß es ihm Erust war. Um so beforgter mar sie jest plöglich und sie erbleichte einen Augen= blick lang, mahrend fie abermals mit Wohlgefallen feine Entschlossenheit bemerkte. Die Seldwyler Schar kehrte am nächsten Tage gang in der alten Beise gurud, ohne noch zu miffen, wie es auf dem Rampfplage ergangen; denn da fie die Grenze ein bigden überschritten hatten, fanden sie das dasige Ländchen fehr aufgeregt und die Bauern darüber erbost, daß man folder= gestalt auf ihrem Territorium erscheine, wie zu den Zeiten des Faustrechtes. Sie stellten jedoch kein Sindernis entgegen, sondern ftanden nur an den Begen mit spottischen Gefichtern, welche gu fagen schienen, daß fie die Eindringlinge einstweilen vor= warts fpazieren laffen, aber auf dem Rudwege bann naber aufeben wollten. Dies tam den Seldwylern gar nicht geheuer vor und fie beschloffen deshalb, bas versprochene Gintreffen anderer Zuzüge abzuwarten, ehe fie weiter gingen. Als diefe aber nicht kamen und ein Gernicht sich verbreitete, der Butsch fei ichon vorüber und gunftig abgelaufen, machten fie fich endlich wieder auf den Rudweg mit Ausnahme des Frit Amrain, welcher feelenallein und tropig verwegen fich von ihnen trennte und mitten durch das gegnerische Gebiet wegmarschierte auf beffen Sauptstadt zu. Denn er hatte, indem er feine Gefährten zechen und schwagen ließ, sich erkundigt und vernommen, daß ein Säuflein Buriche aus dem Geburtsorte feiner Mutter einige

Stunden von da eintreffen murde, und zu diefen gedachte er zu stoßen. Er erreichte sie auch ohne Gefährde, weil er rasch und unbefümmert feinen Weg ging, und brang mit ihnen un= gefäumt vorwarts. Allein die Cade foling fehl, jene fcmant= hafte Regierung behanptete sich für dies Mal wieder durch einige gunftige Bufalle, und fobalb biefe fich beutlich entwickelt, that sich das Landvolk zusammen, strömte der Sauptstadt zu in die Bette mit den Freigugern und versperrte diesen die Bege, fo daß Frit und feine Genoffen, noch ehe fie die Stadt erreichten, zwischen zwei große Saufen bewaffneter Bauern gerieten, und, da fie fich mannlich durchzuschlagen gedachten, ein Gefecht sich unverweilt entspann. Go fah fich benn Frig angefichts fremder Dorfichaften und Rirchturme labend, ichiegend und wieder ladend, indeffen die Gloden fturmten und heulten über den verwegenen Ginbruch und den Berdruß des beleidigten Bodens auszuklagen schienen. Do fich die kleine Schar hin= wandte, wichen die Landleute mit großem Larm etwas gurud; benn ihre junge Mannschaft war im Solbatenrock schon nach ber Stadt gezogen worden; und was fich hier ben Angreifern entgegenstellte, bestand mehr aus alten und gang jungen uner= wachsenen Leuten, von Prieftern, Ruftern und selbst Weibern angefeuert. Aber sie zogen sich bennoch immer bichter zusammen, und nachdem erst einige unter ihnen verwundet waren, stellte gerade diefer dunkle Sanm erschreckter alter Menschen, Weiber und Priester, Die sich zusammen den Landsturm nannten, das aufgebrachte und beleidigte Gebiet vor und die Glocken fchrieen den Zorn über alles Getofe hinweg weit in das Land hinaus. Aber der drohende Saum zog fich immer enger und enger um die fechtenden Parteigänger, einige entschlossene und erfahrene Alte gingen voran, und es danerte nicht mehr lange, fo maren die Freischärler gefangen. Sie ergaben sich ohne weiteres, als fie fahen, daß sie alles gegen sich hatten, was hier wohnte.

Wenn man im offenen Kriege vom Reichsfeind gefangen wird, so ist das ein Unstern wie ein anderer und kränkt den Mann nicht tieser; aber von seinen Mitbürgern als ein gewaltthätiger politischer Bidersacher gesangen zu werden, ist. so demütigend und kränkend, als irgend etwas auf Erden sein kann. Kaum waren sie entwassnet und von dem Bolke umringt, als alle möglichen Shrentitel auf sie niederregneten: Landfriedenbrecher, Freischärler, Räuber, Buben waren noch die mildesten Ausruse, die sie zu hören bekamen. Zudem wurden sie von vorn und hinten betrachtet wie wilde Tiere, und je solider sie in ihrer Tracht und Haltung aussahen, desto erboster schienen die Bauern darüber zu werden, daß solche Leute solche Streiche machten.

So hatten fie nun nichts weiter zu thun, als zu stehen oder zu gehen, wo und wie man ihnen befahl, hierhin, dort= hin, wie es dem vielköpfigen Couverain beliebte, welchem fie fein Recht hatten nehmen wollen. Und er übte es jest in reichlichem Mage aus und es fehlte nicht an Knüffen und Buffen, wenn die Berren Gefangenen sich tropig zeigten ober nicht gehorchen wollten. Jeder schrie ihnen eine gute Lehre gu: "Baret Ihr zu Saufe geblieben, fo brauchtet Ihr uns nicht zu gehorden! Wer hat Euch hergerufen? Da Ihr uns regieren wolltet, fo wollen wir nun Euch auch regieren, Ihr Spitbuben! Bas bezieht Ihr für Gehalt für Guer Gefchäft, was für Sold für Guer Kriegswesen? Wo habt Ihr Gure Kriegskaffe und wo Euren General? Pflegt Ihr oft auszuziehen ohne Trompeter, so in der Stille? Dder habt Ihr den Trompeter heimgeschickt, um Guren Sieg zu verkunden? Glaubtet Ihr, die Luft in unserm Gebiet sei schlechter als Gure, da Ihr tamet, fie mit Bleifugeln zu peitschen? Sabt Ihr ichon ge= frühftückt, Ihr Berren? Dder wollt Ihr ins Gras beißen? Berdienen würdet Ihr es wohl! Sabt Ihr geglaubt, wir hatten hier feinen ordentlichen Staat, wir stellten garnichts vor Reller IV.

in unserm Ländden, daß Ihr da rottenweise herumstreicht ohne Erlaubnis? Wolltet Ihr Buchse fangen ober Raninchen? Schone Bundesgenoffen, die uns mit dem Schiefprügel in ber Sand unfer gutes Recht ftehlen wollen! Ihr konnt Euch bei benen bedanken, die End hergerufen; denn man wird Euch eine schöne Mahlzeit anrichten! Ihr durfet einstweilen unfere Buchthauskoft versuchen; es ist eine gang entschiedene Majorität von gefunden Erbsen, gewürzt mit dem Salze eines handlichen Strafgesches gegen Sochverrat, und wenn Ihr Jahr und Tag gefessen habt, so wird man Guch erlauben, zur Feier Eures glorreichen Ginzuges auch eine kleine Minorität von Speck zu überwältigen, aber beißt Guch alsdann die Zähne nicht baran aus! Es geht allerdings nichts über einen guten Spaziergang und ift guträglich für die Gefundheit, insbefondere wenn man keine regelmäßige Arbeit und Bewegung zu haben scheint; aber man muß sich doch immer in acht nehmen, wo man spazieren geht, und es ist unhöslich, mit dem hut auf bem Ropf in eine Kirche und mit bem Gewehr in ber Sand in ein friedfertiges Staatswesen herein zu spazieren! Dber habt Ihr geglandt, wir stellen keinen Staat vor, weil wir noch Religion haben und unsere Pfaffen zu ehren belieben? Dieses gefällt und einmal fo, und wir wohnen gerade fo lang im Lande, als Ihr, Ihr Maulaffen, die Ihr nun dasteht und Such nicht zu helfen wißt!"

So tönte es unaufhörlich um sie her, und die Berebsamsteit der Sieger war um so unerschöpflicher, als sie das Gleiche, dessen sie ihre Gegner nun anklagten, entweder selbst schon gesthan oder es jeden Augenblick zu thun bereit waren, wenn die Umstände und die persöuliche Rüstigkeit es erlaubten, gleich wie ein Died die beredteste Entrüstung verlauten läßt, weun ein Kleinod, das er selbst gestohlen, ihm abermals entfremdet wird. Denn der Mensch trägt die unbesangene Schamlosigkeit

bes Tieres geradewegs in das moralische Gebiet hinüber und geberdet sich da im guten Glauben an das nütliche Recht feiner Willfür so naiv, wie die Sündlein auf den Gaffen. Die gefangenen Freischärler mußten indessen alles über sich ergehen laffen und waren nur bedacht, durch feinerlei Berausforderung eine körperliche Mighandlung zu veranlaffen. Dies mar bas einzige, mas fie thun konnten, und die Aelteren und Erfahrenern unter ihnen ertrugen das Uebel mit möglichstem Sumor, da fie vorausfahen, daß die Sache nicht fo gefährlich abliefe, als es schien. Der eine ober andere merkte sich ein schimpfendes Bäuerlein, das in feinem Laben etwa eine Senfe ober ein Maß Kleesamen gekauft und schuldig geblieben war, und ge= bachte, bemfelben feiner Beit feine beißenden Anmerkungen mit Binfen zurudzugeben, und wenn ein foldes Bänerlein folden Blick bemerkte und den Abfender erkannte, fo hörte es darum nicht plöglich auf zu schelten, aber richtete unvermerkt seine Angen und feine Worte anderswohin in dem Saufen und verzog sich allmählich hinter die Front; so gemütlich und feltsam fpielen die Menschlichkeiten durcheinander. Frig Amrain aber war im höchsten Grade niedergeschlagen und troftlos. Zwei ober drei feiner Gefährten waren gefallen und lagen noch ba, andere waren verwundet und er fah den Boden um fich her mit Blut gefärbt; sein Gewehr und seine Taschen waren ihm abgenommen, ringsum erblickte er drohende Gesichter, und fo war er plöglich aus seiner bedachtlosen und fieberhaften Aufregung erwacht, der Sonnenschein des luftigen Rampftages mar verwischt und verdunkelt, das luftige Anallen der Schüffe und die angenehme Mufit des furzen Gefechtlarmens verklungen, und als nun gar endlich die Behörden oder Landesautoritäten fich hervorthaten aus dem Wirrfal und eine trocene geschäft= liche Ginteilung und Abführung der Gefangenen begann, war es ihm zu Mute, wie einem Schulknaben, welcher aus einer

mutwilligen Herrlichkeit, die ihm für die Ewigkeit gegrundet und höchst rechtmäßig schien, unverschens von dem häßlichsten Schulmeifter aufgerüttelt und beigeftectt wird, und ber nun in feinem Gram alles verloren und das Ende der Belt herbeigekommen wähnt. Er schämte sich, ohne zu wiffen vor wem, er verachtete seine Feinde und war doch in ihrer Sand. war begeistert gewesen, gegen sie auszuziehen, und boch waren fie jest in jeder Sinsicht in ihrem Rechte; denn selbst ihre Beschränktheit oder ihre Dummheit war ihr gutes rechtliches Eigentum und es gab fein Mandat bagegen, als basjenige bes Erfolges, der nun leider ausgeblieben mar. Die leiden= schaftlich erbosten Gesichter aller diefer bejahrten und gefurchten Landleute, welche auf ihren gefundenen Sieg tropten, traten ihm in seiner helldunklen Trostlosigkeit mit einer seltsamen Deutlichkeit vor die Augen; überall, wo er durchgeführt murbe, gab es neue Gesichter, die er nie gesehen, die er nicht einzeln und nicht mit Willen aufah, und die fich ihm dennoch scharf und trefflich beleuchtet einprägten als ebenso viele Borwürfe, Beleidigungen und Strafgerichte. Je naher der Bug ber Gefangenen der Stadt fam, besto lebendiger murbe es; die Stadt felbst mar mit Soldaten und bewaffneten Landleuten angefüllt, welche sich um die neu befestigte Regierung scharten, und die Gefangenen wurden im Triumphe durchgeführt. Bon ber Opposition, welche gestern noch so mächtig gewesen, daß fie um die Herrschaft ringen konnte, und fich bewegte, wie es ihr gefiel, war nicht die leifeste Spur mehr zu erblicken; es war eine gang andere grobe und widerstehende Welt, als sich Fris gebacht hatte, welche fich für unzweifelhaft und aufs beste begründet ausgab und nur verwundert ichien, wie man fie irgend habe in Frage ftellen und angreifen konnen. Denn jeder tangt, wenn seine Beige gestrichen wird, und wenn viele Menschen zusammen sich was einbilden, so blähet sich eine Unendlichkeit in dieser Einbildung. Endlich aber waren die Gefangenen in Türmen und andern Baulichkeiten untergebracht,
alle schon bewohnt von ähnlichen Unternehmungslustigen, und
so besand sich auch Fritz hinter Schloß und Niegel und war
es erklärlich, daß er nicht mit den Seldwylern zurückgekehrt war.

Diese rächten sich für ihren mißlungenen Zug dadurch, daß sie den sieghaften Gegnern auf der Stelle die abscheulichste und rücksichtsloseste Rachsucht zuschrieben und daß jeder, der entkommen war, es als für gewiß annahm, die Gefangenen würden erschossen werden. Es gab Leute, die sonst nicht ganz unklug waren, welche allen Erustes glaubten und wieder sagten, daß die fanatisierten Bauern gesangene Freischärler zwischen zwei Bretter gebunden und entzweigesägt, oder auch etliche ders selben gekreuziget hätten.

Sobald Frau Regula diefe llebertreibungen und dies un= mäßige Migtrauen vernahm, verlor fie die Sälfte des Schreckens, welchen sie zuerst empfunden, da die Thorheit der Leute ihren Einfluß auf die Bohlbestellten immer felbst reguliert und unschädlich macht. Denn hatten die Geldwyler nur etwa die Befürchtung ausgesprochen, die Gefangenen könnten vielleicht wohl erschoffen werden nach dem Standrecht, fo mare fie in tödlicher Beforgnis geblieben; als man aber fagte, fie feien entzweige= fägt und gekreuzigt, glaubte fie auch jenes nicht mehr. Da= gegen erhielt fie bald einen furzen Brief von ihrem Sohne, laut welchem er wirklich eingetürmt war und fie um die fofortige Erlegung einer Geldburgichaft bat, gegen welche er entlaffen wurde. Mehrere Rameraden feien ichon auf diefe Beije frei gegeben worden. Denn die fieghafte Regierung war in großen Geldnöten und verschaffte sich auf diese Beise einige willkommene außerordentliche Ginkünfte, da fie nachher nur die hinterlegten Summen in ebenso viele Geldbuffen zu verwandeln brauchte. Frau Amrain steckte den Brief gang ver=

gnügt in ihren Busen und begann gemächlich und ohne sich zu übereilen, die erforderlichen Geldmittel beizubringen und zu= recht zu legen, so daß wohl acht Tage vergingen, ehe sie Un= stalt madte, Damit abzureisen. Da fam ein zweiter Brief, welchen der Sohn Gelegenheit gefunden, heimlich abzuschicken und worin er fie beschwor, sich ja zu eilen, da es gang uner= träglich fei, seinen Leib bergestalt in ber Gewalt verhafter Menschen zu sehen. Sie wären eingesperrt wie wilde Tiere, ohne frische Luft und Bewegung, und mußten Sabermus und Erbsenkoft aus einer hölzernen Bütte gemeinschaftlich effen mit hölzernen Löffeln. Da schob sie lächelnd ihre Abreise noch um einige Tage auf, und erst als der eingepferchte Thatkräftige volle vierzehn Tage geseffen, nahm fie ein Gefährt, pacte die Erlöfungsgelber nebst frischer Bafche und guten Rleidern ein und begab sich auf den Weg. Als fie aber ankam, vernahm fie, daß ehestens eine Amnestie ausgesprochen wurde über alle, die nicht ausgezeichnete Rädelsführer seien, und besonders über die Fremden, da man diefe nicht unnut gu füttern gedachte und jekt keine eingehenden Gelber mehr erwartete. Da blieb fie noch zwei oder drei Tage in einem Gafthofe, bereit ihren Sohn jeden Augenblick zu erlöfen, der übrigens feiner Jugend wegen nicht sehr beachtet wurde. Die Amnestie wurde auch wirklich verkündet, da diesmal die fiegende Partei aus Spar= famfeit die mahre Beise befolgte: im Siege felbst, und nicht in der Rache oder Strafe, ihr Bewußtsein und ihre Genugthung zu finden. Co fand benn ber verzweifelte Frit feine Mutter an der Pforte des Gefängniffes seiner harrend. Sie fpeifte und trantte ihn, gab ihm neue Aleider und fuhr mit ihm nebst ber geretteten Bürgschaft von bannen.

Als er sich nun wohlgeborgen und gestärkt neben feiner Mutter sah, fragte er sie, warum sie ihn denn so lange habe sitzen lassen? Sie erwiderte kurz und ziemlich vergnügt, wie

ihm schien, daß das Geld eben nicht früher wäre aufzutreiben gewefen. Er fannte aber ben Stand ihrer Angelegenheiten nur zu wohl und wußte genau, wo die Mittel zu fuchen und zu beziehen waren. Er ließ also diese Ausflucht nicht gelten und fragte abermals. Sie meinte, er möchte fich nur zufrieden geben, da er durch sein Sigen in dem Turme ein gutes Stück Geld verdient und überdies Gelegenheit erhalten, eine schöne Erfahrung zu machen. Gewiß habe er diesen ober jenen ver= nünftigen Gedanken zu fassen die Muße gehabt. "Du hast mich am Ende absichtlich stecken laffen," erwiderte er und fah fie groß an, "und haft mir in Deinem mütterlichen Sinne das Gefängnis förmlich zuerkannt?" Hierauf antwortete fie nichts, fondern ladte laut und luftig in dem rollenden Wagen, wie er sie noch nie lachen gesehen. Als er hierauf nicht wußte, welches Gesicht er machen follte und seltsam die Rase rümpfte, umhalite fie ihn noch lauter lachend und gab ihm einen Ruß. Er fagte aber fein Wort mehr, und es zeigte fich von nun an, daß er in dem Gefängnis in der That etwas gelernt habe.

Denn er hielt sich in seinem Besen jetzt viel ernster und geschlossener zusammen und geriet nie wieder in Versuchung, durch eine unrechtmäßige oder leichtsinnige Thatlust eine Gewalt herauszusordern und seine Person in ihre Hand zu geben zu seiner Schmach und niemand zum Nutzen. Er nahm sich nicht gerade vor, nie mehr auszuziehen, da die Ereignisse nicht zum Voraus gezählt werden können und niemand seinem Blut gebieten kann, stille zu stehen, wenn es rascher sließt; aber er war nun sicher vor jeder nur äußerlichen und unbedachten Kampflust. Diese Ersahrung wirkte überhaupt dermaßen auf den jungen Mann, daß er mit verdoppeltem Fortschritt an Tüchtigkeit in allen Dingen zuzunehmen schien, und den Sachen schon mit voller Männlichkeit vorstand, als er kaum zwanzig Jahre alt war. Frau Amrain gab ihm deswegen nun die

junge Frau, welche er wünschte, und nach Berlauf eines Jahres, als er bereits ein kleines hübsches Söhnchen besaß, war er zwar immer wohlgemut, aber um so ernsthafter und gemessener in seinen fleißigen Geschäften, als seine Frau lustig, voll Gelächter und guter Dinge war; denn es gesiel ihr über die Maßen in diesem Hause und sie kam vortresslich mit ihrer Schwiegermutter aus, obgleich sie von dieser verschieden und wieder eine andere Art von autem Charaster war.

So schien nun das Erziehungswerk der Fran Regula auf das beste gekrönt und der Zukunft mit Ruhe entgegen zu sehen; denn auch die beiden älteren Söhne, welche zwar trägen Wesens aber sonst gutartig waren, hatte sie hinter dem wackeren Frither leidlich durchgeschleppt, und als dieselben herangewachsen, die Vorsicht gebraucht, sie in anderen Städten in die Lehre zu geben, wo sie denn auch blieben und ihr ferneres Leben begründeten als ziemlich bequemliche aber sonst ordentliche Menschen, von denen nachher so wenig zu sagen war, wie vorher.

Fritz aber, da er bereits ein würdiger Familienvater war, mußte doch noch ein Mal in die Schule genommen werden von der Mutter, und zwar in einer Sache, um die sich manche Mutter vom gemeinen Schlage wenig bekümmert hätte. Der Sohn war ungefähr zwei Jahre schon verheiratet, als das Ländchen, welchem Schwyla angehörte, seinen obersten maßzebenden Rat neu zu bestellen und deshalben die vierzährigen Wahlen vorzunehmen hatte, infolge deren denn auch die verwaltenden und richterlichen Behörden bestellt wurden. Bei den letzten Hauptwahlen war Fritz noch nicht stimmfähig gewesen und es war jeht das erste Mal, wo er dergleichen beiwohnen sollte. Es war aber eine große Stille im Lande. Die Gegenfähe hatten sich einigermaßen ausgeglichen und die Parteien an einander abgeschlissen; es wurde in allen Ecken sleißig

gearbeitet, man lichtete die alten Winkeleien in der Gefetsammlung und machte fleißig neue, gute und schlechte, bauete öffentliche Berke, übte fich in einer geschickten Berwaltung ohne Unbesonnenheit, doch auch ohne Bopf, und ging barauf aus, jeden an feiner Stelle zu verwenden, die er verstand und tren= lich verfah, und endlich gegen jedermann artig und gerecht zu fein, der es in feiner Beife gut meinte und felbst fein Zwinger und Saffer war. Dies alles war nun den Seldwylern höchst langweilig, da bei folder ftillgewordenen Entwickelung feine Aufregung stattfand. Denn Bahlen ohne Aufregung, ohne Borversammlungen, Zechgelage, Reden, Aufrufe, ohne Umtriebe und heftige schwankende Krisen, waren ihnen so gut wie gar feine Bahlen, und fo war es diesmal entschieden schlechter Ton zu Geldwyla, von den Wahlen nur zu fprechen, wogegen fie febr beschäftigt thaten mit Errichtung einer großen Aftien= bierbrauerei und Anlegung einer Aftienhopfenpflanzung, da fie plöglich auf den Gedanken gekommen waren, eine folde ftatt= liche Bieranstalt mit weitläufigen guten Rellereien, Trinkhallen und Terraffen würde der Stadt einen neuen Aufschwung geben und diefelbe berühmt und vielbesucht machen. Frit Amrain nahm an diesen Bestrebungen eben keinen Anteil, allein cr fümmerte sich auch wenig um die Wahlen, so sehr er sich vor vier Jahren gesehnt hatte, daran teil zu nehmen. Er dachte sich, ba alles gut ginge im Lande, fo fei fein Grund, ben öffentlichen Dingen nachzugehen, und die Maschine murbe beswegen nicht stille stehen, wenn er schon nicht mable. Es war ihm unbequem, an dem schönen Tage in der Rirche zu sigen mit einigen alten Leuten; und, wenn man es recht betrachtete, schien sogar ein Anflug von philisterhafter Lächerlichkeit zu kleben an den diesjährigen Wahlen, da fie eine gar so stille und regelmäßige Pflichterfüllung waren. Frit scheuete die Pflicht nicht; wohl aber haßte er nach Art aller jungen Leute

fleinere Pflichten, welche uns zwingen zu ungelegener Stunde ben guten Rock anzuziehen, den besieren Sut zu nehmen und und an einen höchst langweiligen ober trübseligen Ort hingubegeben, als wie ein Taufstein, ein Kirchhof oder ein Gerichts= zimmer. Frau Amrain jedoch hielt gerade diese Beise der Seldwyler, die fie nun angenommen, für unerträglich und unverschämt, und eben weil niemand hinging, so wünschte fie doppelt, daß ihr Sohn es thate. Sie stedte es daber hinter feine Frau und trug diefer auf, ihn zu überreden, daß er am Bahltage ordentlich in die Berfammlung ginge und einem tüchtigen Manne feine Stimme gabe, und wenn er auch gang allein stände mit derselben. Allein mochte nun das junge Beibchen nicht die nötige Beredsamkeit besiten in einer Sache, die es felber nicht viel kümmerte, oder mochte der junge Mann nicht gesonnen sein, sich in ihr eine neue Erzieherin zu nähren und groß zu ziehen, genug, er ging an dem betreffenden Morgen in aller Frühe in feinen Steinbruch hinaus und schaffte dort in der warmen Maisonne so eifrig und ernsthaft herum, als ob an diesem einen Tage noch alle Arbeit der Welt abgethan werden mußte und nie wieder die Sonne aufginge her= nach. Da ward seine Mutter ungehalten und fetzte ihren Kopf darauf, daß er dennoch in die Kirche gehen folle; und fie band ihre immer noch glängend ichwarzen Bopfe auf, nahm einen breiten Strohhut darüber und Frigens Rock und Sut an den Urm und wanderte rafch hinter das Städtchen hinaus, wo ber weitläufige Steinbruch an der Höhe lag. Als fie den langen frummen Fahrweg hinauftieg, auf welchem die Steinlaften berabgebracht wurden, bemerkte fie, wie tief der Bruch feit zwanzig Jahren in den Berg hineingegangen, und überschling bas unzweifelhafte gute Erbtum, bas fie erworben und zu= sammengehalten. Auf verschiedenen Abstufungen hämmerten gahlreiche Arbeiter, welchen Frit längst ohne Berkführer vorstand, und zu oberft, wo grünes Buchenholz die frischen weißen Brüche fronte, erkannte sie ihn jest felbst an seinem weißeren Semde, da er Weste und Jacke weggeworfen, wie er mit einem Trüppchen Leute die Röpfe zusammensteckte über einem Bunfte. Gleichzeitig aber sah man fie und rief ihr zu, sich in acht zu nehmen. Sie duckte sich unter einen Felsen, worauf in ber Sohe nach einer kleinen Stille ein starter Schlag erfolgte und eine Menge fleiner Steine und Erde rings hernieder regneten. "Da glaubt er nun," sagte sie zu sich selbst, "was er für Belbenwerk verrichtet, wenn er hier Steine gen Simmel fprengt, statt seine Pflicht als Burger zu thun!" Als sie oben ankam und verschnaufte, schien er, nachdem er flüchtig auf den Rock und Sut geschielt, den sie trug, sie nicht zu bemerken, sondern untersuchte eifrig die Löcher, die er eben gesprengt, und fuhr mit bem Zollstock an ben Steinen herum. Alls er fie aber nicht mehr vermeiden konnte, sagte er: "Guten Tag, Mutter! Spazierest ein wenig? Schon ist das Wetter dazu!" und wollte sich wieder wegmachen. Sie ergriff ihn aber bei der Hand und führte ihn etwas zur Seite, indem sie sagte: "Sier habe ich Dir Rock und Sut gebracht, nun thu' mir den Gefallen und geh' zu den Wahlen! Es ist eine mahre Schande, wenn niemand geht aus der Stadt!"

"Das sehlte auch noch," erwiderte Fritz ungeduldig, "jetzt abermals bei diesem Wetter in der langweiligen Kirche zu sitzen und Stimmzettel umherzubieten. Ratürlich wirst Du dann für den Rachmittag schon irgend ein Leichenbegängnis in Bereitschaft haben, wo ich wieder mithumpeln soll, damit der Tag ja ganz verschleudert werde! Daß ihr Beidsleute unsereinen immer an Begräbnisse und Kindertausen hinspediert, ist begreislich; daß ihr euch aber so sehr um die Politik bekümmert, ist mir ganz etwas Reues!"

"Schande genug," fagte fie, "baß die Frauen euch ver-

mahnen follen, zu thun, was sich gebührt und was eine versichworne Pflicht und Schuldigkeit ist!"

"Ei so thue doch nicht so," erwiderte Fritz, "seit wann wird denn der Staat stille stehn, wenn einer mehr oder weniger mitgeht, und seit wann ist es denn nötig, daß ich gerade überall dabei bin?"

"Dies ist keine Bescheidenheit, die dies sagt," antwortete die Mutter, "dies ist vielmehr verborgener Hochmut! denn ihr glaubt wohl, daß ihr müßt dabei sein, wenn es irgend darauf ankäme, und nur weil ihr den gewohnten stillen Gang der Dinge verachtet, so haltet ihr ench für zu gut, dabei zu sein!"

"Es ist aber in der That lächerlich, allein dahin zu gehen," sagte Frig, "jedermann sieht einen hingehen, wo dann niemand als die Kirchenmans zu sehen ist."

Fran Amrain ließ aber nicht nach und erwiderte: "Es genügt nicht, daß Du unterlaffest, was Du an ben Seldwylern lächerlich findest! Du mußt außerdem noch thun gerade, was fie für lächerlich halten; denn was diefen Gfeln fo vorkommt, ist gewiß etwas Gutes und Bernünftiges! Man kennt die Bogel an den Federn, fo die Seldwyler an dem, mas fie für lächerlich halten. Bei allen kleinen Angelegenheiten, bei allen schlechten Geschichten, eitlen Bergnügungen und Dummheiten, bei allem Gevatter= und Geschnatterwesen befleißigt man sich der größten Bünktlichkeit; aber alle vier Jahre ein Mal sich punktlich und vollzählig zu einer Bahlhandlung einzufinden, welche die Grundlage unfers gangen öffentlichen Befens und Regimentes ift, das foll langweilig, unausstehlich und lächerlich fein! das foll in dem Belieben und in der Bequemlichkeit jedes einzelnen stehen, der immer nach seinem Rechte schreit, aber fobald dies Recht nur ein bigden auch nach Pflicht riecht, fein Recht barin sucht, feines zu üben! Wie, ihr wollt einen freien Staat vorstellen und feid zu faul, alle vier Jahre einen halben

id

Tag zu opfern, einige Anfmerksamkeit zu bezeigen und eure Zufriedenheit oder Unzufriedenheit mit dem Regiment, das ihr vertragsmäßig eingesetzt, zu offenbaren? Sagt nicht, daß ihr immer da wäret, wenn es sein müßte! Wer nur da ist, wenn es ihn belustigt und seine Leidenschaft kitelt, der wird einmal ausbleiben und sich eine Nase drehen lassen, gerade wenn er am wenigsten daran denkt."

"Jeder Arbeiter ist seines Lohnes wert, und so auch der, welcher für das Wohl des Landes arbeitet und bessen ssieftentliche Dinge besorgt, die in jedem Hause in Einrichtungen und Gesesten auf das tiefste eingreisen. Schon die alleräußerlichste Artigkeit und Hösslichkeit gegen die betrauten Männer ersorderte es, wenigstens an diesem Tage sich vollzählig einzusinden, damit sie sehen, daß sie nicht in der Lust stehen. Der Austand vor den Nachbaren und das Beispiel für die Kinder verlangen es ebenfalls, daß diese Handlung mit Kraft und Würde begangen wird, und da sinden es diese Helden unbequem und lächerlich, die gleichen, welche täglich die größte Pünktlichkeit inne halten, um einer Kegelpartie ober einer nichtssagenden aberwitzigen Geschichte beizuwohnen."

"Wie, wenn nun die sämtlichen Behörden, über solche Unhöslichkeit erbittert, euch den Sack vor die Thür würsen und auf einmal abtreten würden? Sag' nicht, daß dies nie geschehen werde! Es wäre doch immer möglich, und alsdann würde eure Selbstherrlichkeit dastehen, wie die Butter an der Sonnc; denn nur durch gute Gewöhnung, Ordnung und regelrechte Ablösung oder kräftige Bestätigung ist in Friedenszeiten diese Selbstherrlichkeit zu brauchen und bemerklich zu machen. Benigstens ist es die allerverkehrteste Anwendung oder Offenbarung derselben, sich gar nicht zu zeigen, warum? weil es ihr so beliebt!"

"Nimm mir nicht übel, das sind Kindesgedanken und Beibernücken; wenn ihr glaubt, daß solche Aufführung euch

wohl anstehe, so seid ihr im Frrtum. Aber ihr beneidet euch selbst um die Anhe und um den Frieden, und damit die Dinge, obgleich ihr nichts dagegen einzuwenden wißt, und nur auf alle Fälle hin so ins Blane hinein schlecht begründet erscheinen, so wählt ihr nicht oder überlaßt die Handlung den Nacht= wächtern, damit, wie gesagt, vorkommenden Falls von eurem Neste Seldwyl ausgeschrieen werden könne, die öffentliche Gewalt habe keinen sesten Fuß im Bolke. Bübisch ist aber dieses und es ist gut, daß eure Macht nicht weiter reicht, als eure lotterige Stadtmauer!"

"Ihr und immer ihr!" sagte Fritz ungehalten, "was hab' ich denn mit diesen Leuten zu schaffen? Wenn dieselben solche elende Launen und Beweggründe haben, was geht das mich an?"

"Gut benn," rief Frau Regel, "so benimm Dich auch anders als sie in dieser Sache und geh' zu den Wahlen!"

"Damit," wandte ihr Sohn lächelnd ein, "man außerhalb fage, der einzige Seldwyler, welcher denfelben beigewohnt, sei von den Weibern hingeschickt worden?"

Frau Amrain legte ihre Sand auf seine Schulter und sagte: "Benn es heißt, daß Deine Mutter Dich hingeschickt habe, so bringt Dir dies keine Schande und mir bringt es Ehre, wenn ein solcher tüchtiger Gesell sich von seiner Mutter schicken läßt! Ich würde wahrhaftig stolz darauf sein und Du kannst mir am Ende den kleinen Gesallen zu meinem Bersgnügen erweisen, nicht so?"

Fritz wußte hiegegen nichts mehr vorzubringen und zog den Rock an und setzte den Bürgerhut auf. Als er mit der trefflichen Fran den Berg hinnnterging, sagte er: "Ich habe Dich in meinem Leben nie so viel politisieren hören, wie so eben, Mutter! Ich habe Dir so lange Reden gar nicht zugestraut!"

Sie lachte, erwiderte dann aber ernsthaft: "Was ich ge-

fagt, ift eigentlich weniger politisch gemeint, als gut hausmütterlich. Wenn Du nicht bereits Frau und Kind hättest,
so würde es mir vielleicht nicht eingefallen sein, Dich zu überreden; so aber, da ich ein wohl erhaltenes Haus von meinem Geblüte in Aussicht sehe, so halte ich es für ein gutes Erbteil solchen Hauses, wenn darin in allen Dingen das rechte Maß gehalten wird. Wenn die Söhne eines Hauses bei Zeiten sehen und lernen, wie die öffentlichen Dinge auf rechte Weise zu ehren sind, so bewahrt sie vielleicht gerade dies vor unrechten und unbesonnenen Streichen. Ferner, wenn sie das eine ehren und zuverlässigt thun, so werden sie es auch mit dem andern so halten, und so, siehst Du, habe ich am Ende nur als fürsichtige hänsliche Großmutter gehandelt, während man sagen wird, ich sei die ärgste alte Kannegießerin!"

In der Kirche fand Frit statt einer Zahl von fechs oder fieben hundert Männern kanm deren vier Dugend, und diefe waren beinahe ausschlicklich Landleute aus umliegenden Ge= höften, welche mit den Seldwylern zu wählen hatten. Diese Landlente hätten zwar auch eine fechsmal stärkere Zahl zu stellen gehabt; aber da die Ausgebliebenen wirklich im Schweiße ihres Angesichts auf den Feldern arbeiteten, fo mar ihr Beg= bleiben mehr eine harmlofe Gedankenlosigkeit und ein bäuer= licher Geig mit bem iconen Wetter, und weil fie einen weiten Weg zu machen hatten, erschien das Dafein der Anwesenden um so löblicher. Aus der Stadt felbst war niemand da als der Gemeindepräsident, die Bahlen gu leiten, der Gemeinde= fcreiber, das Protokoll zu führen, dann der Nachtwächter und zwei oder drei arme Tenfel, welche kein Geld hatten, um mit ben lachenden Seldwylern den Frühschoppen zu trinken. Der Berr Prafident aber mar ein Gastwirt, welcher vor Sahren schon falliert hatte und seither die Wirtschaft auf Rechnung feiner Frau fortbetrieb. Sierin wurde er von feinen Mitbürgern

reichlich unterstütt, da er gang ihr Mann war, das große Wort zu führen wußte und bei allen Sändeln als ein erfahrner Wirt auf dem Posten mar. Daß er aber in Amt und Bürden ftand und hier den Wahlen prafidierte, gehörte zu jenen Gunden ber Sclownler, die fich zeitweife fo lange anhäuften, bis ihnen Die Regierung mit einer Untersuchung auf den Leib rudte. Die Landleute wußten teilweise wohl, daß es nicht gang richtig war mit diesem Präsidenten, allein sie waren viel zu langsam und zu hädlich, als daß fie etwas gegen ihn unternommen hätten, und so hatte er sich bereits in einem Sandumdreben mit seinen drei ober vier Mitburgern das Gefchäft des Tages zugeeignet, als Frit aukam. Diefer, als er bas Säuflein rechtlicher Landleute fah, freute sich, wenigstens nicht gang allein da zu fein, und es fuhr plötzlich ein unternehmender Beift in ihn, daß er unversehens das Wort verlangte und gegen den Präsidenten protestierte, da derfelbe falliert und bürgerlich tot fei.

Dies war ein Donnerschlag aus heiterm Himmel. Der ansehnliche Gastwirt machte ein Gesicht, wie einer, der tausend Jahre begraben lag und wieder auferstanden ist; jedermann sah sich nach dem kühnen Redner um; aber die Sache war so kindlich einsach, daß auch nicht ein Laut dagegen ertönen konnte, in keiner Weise; nicht die leiseste Diskussion ließ sich erössnen. Je unerhörter und unverhosster das Ereignis war, um so begreislicher und natürlicher erschien es jeht, und je begreislicher es erschien, um so zorniger und empörter waren die paar Seldwyler grade über diese Begreislichkeit, über sich selbst, über den jungen Amrain, über die heimtücksische Trivialität der Welt, welche das Unscheindarste und Raheliegendste ergreift, um Große zu stürzen und die Verhältnisse umzukehren. Der Herr Präsident Usurpator sagte nach einer minutenlangen Verblüssung, nach welcher er wieder so klug wie zu Ansang

war, gar nichts als: "Benn — wenn man gegen meine Perfon Einwendungen — allerdings, ich werde mich nicht aufdringen, so ersuche ich die geehrte Bersammlung, zu einer neuen Wahl des Präsidenten zu schreiten und den Stimmenzählern die. bestreffenden Stimmzettel auszuteilen." —

"Ihr habt überhaupt weder etwas vorzuschlagen bier, noch den Stimmenzählern etwas aufzutragen!" rief Frit Amrain, und dem großen Magnaten und Gaftwirt blieb nichts Anders übrig, als das Unerhörte abermals fo begreiflich zu finden, daß es aus Triviale grenzte, und, ohne ein Wort weiter zu fagen, verließ er die Kirche, gefolgt von dem be= fturzten Nachtwächter und den andern Lumpen. Schreiber blieb, um das Protofoll weiter zu führen, und Frit Amrain begab sid in deffen Rahe und fah ihm auf die Finger. Die Bauern aber erholten fich endlich aus ihrer Berwunderung und benutten die Gelegenheit, das Bahlgeschäft rasch zu beendigen und statt der bisherigen zwei Mit= glieder zwei tüchtige Männer aus ihrer Gegend zu wählen, die fie schon lange gerne im Rate gesehen, wenn die Geld= wyler ihnen irgend Raum gegönnt hatten. Dies lag nun am wenigsten im Plane ber nichterschienenen Seldwyler; benn fie hatten sich doch gedacht, daß ihr Präsident und der Nacht= wächter unfehlbar die alten zwei Popanze mählen murden, wie es auch ausgemacht war in einer flüchtigen Viertelstunde in irgend einem Sinterstübchen. Die erstaunten fie daber, als fie nun, durch den heimgeschickten falschen Prafidenten aufge= fcredt, in hellen Sanfen daher gerannt famen und das Prototoll rechtsträftig geschlossen fanden famt dem Refultat. Ruhig lächelnd gingen die Landlente auseinander; Frit Amrain aber, welcher nach feiner Behaufung fcritt, murde von ben Bürgern aufgebracht, verlegen und wild höhnisch betrachtet, mit halbem Blicke oder weit aufgesperrten Augen. Der eine rief ein ab= Reller IV.

gebrochenes Ha! der andere ein Ho! Fritz fühlte, daß er jeht zum ersten Male wirkliche Teinde habe, und zwar gefährlicher als jene, gegen welche er einst mit Blei und Pulver ausgezogen. Auch wußte er, da er so unerditklich über einen Mann gerichtet, der zwanzig Jahre älter war als er, daß er sich nun doppelt wehren müsse, selber nicht in die Grube zu fallen, und so hatte das Leben nun wieder ein ganz anderes Gesicht für ihn, als noch vor kann zwei Stunden. Mit ernsten Gedanken trat er in sein Haus und gedachte, nm sich aufzuheitern, seine Mutter zu prüsen, ob ihr diese Bendung der Dinge auch genehm sei, da sie ihn allein veranlaßt hatte, sich in die Gesfahr zu begeben.

Allein da er den Hausflur betrat, kam ihm feine Mutter entgegen, fiel ihm weinend um den Sals und sagte nichts, als: "Dein Bater ift wiedergefommen!" Da fie aber fah, bag ibn dieser Bericht noch verlegener und ungewisser machte, als sie felbit war, faßte fie fich, nachdem fie den Sohn an fich gebrudt, und fagte: "Nun, er foll uns nichts auhaben! Sei nur freundlich gegen ihn, wie es einem Rinde gutommt!" Go hatten sich in der That die Dinge abermals verändert; noch vor wenig Augenblicken, da er auf der Straße ging, ichien es ibm höchft bedentlich, fich eine gange Stadt verfeindet zu miffen, und jett, was war dies Bedenken gegen die Lage, urplöglich sid einem Bater gegenüber zu sehen, den er nie gefannt, von dem er nur wußte, daß er ein eitler, wilder und leichtfinniger Mann war, der zudem die ganze Belt durchzogen während zwanzig Sahren und nun weiß der Simmel welch' ein fremd= artiger und erschrecklicher Aumpan sein mochte. "Wo kommt er benn her? was will er, wie sieht er benn aus, was will er denn?" fagte Frit, und die Mutter erwiderte: "Er scheint irgend ein Glück gemacht und was erschnappt zu haben und nun kommt er mit Geberden dahergefahren, als ob er uns in

Gnaden auffreffen wollte! Fremd und wild fieht er aus, aber er ist der Alte, das hab' ich gleich gesehen." Fritz war aber jest doch nengierig und ging festen Schrittes die Treppe hinauf und auf die Wohnstube zu, während die Mutter in die Ruche huschte und auf einem andern Wege fast gleichzeitig in die Stube trat; denn das dunkte fie nun der bejte Lohn und Triumph für alle Mühfal, zu sehen, wie ihrem Manne der eigne Sohn, den sie erzogen, entgegentrat. Als Frit die Thure öffnete und eintrat, sah er einen großen ichweren Mann am Tische sigen, der ihm wohl er selbst zu sein schien, wenn er zwanzig Jahre älter wäre. Der Fremde war fein aber unordentlich gekleidet, hatte etwas Ruhigtropiges in feinem Besen und doch etwas Unstätes in seinem Blicke, als er jest aufstand und gang erschrocken sein junges Ebenbild eintreten jah, hoch aufgerichtet und nicht um eine Linie fürzer, als er selbst. Alber um bas Saupt des Jungen wehten starte goldene Locken, und mährend fein Angesicht eben fo ruhigtropig drein fah, wie das des Alten, errötete er bei aller Kraft doch in Unschuld und Bescheidenheit. Als der Alte ihn mit der ver= legenen Unverschämtheit der Zerfahrenen ausah und fagte: "So wirst Du also mein Sohn sein?" schling der Junge die Hugen nieder und fagte: "Ja, und Ihr feid alfo mein Bater? Es freut mich, Guch endlich zu schen!" Dann schaute er neugierig empor und betrachtete gutmutig ben Alten; als diefer aber ihm nun die Sand gab und die seinige mit einem prab= lerischen Druck schüttelte, um ihm feine große Rraft und Gewalt anzukunden, erwiderte der Sohn unverweilt diefen Druck, jo daß die Gewalt wie ein Blig in den Arm des Alten gurude strömte und den gangen Mann gelinde erschütterte. Als aber vollends der Junge nun mit ruhigem Anftand den Alten gu feinem Stuhle zurucfführte und ihn mit freundlicher Bestimmt= beit zu fiten nötigte, da ward es dem Burudgefchrten gang

wunderlich zu Mut, ein folch wohlgeratenes Chenbild vor fich zu schen, das er selbst und doch wieder ganz ein anderer war. Fran Regula fprach beinahe kein Wort und ergriff den flugen Ausweg, den Mann auf seine Beise zu ehren, indem fie ihn reichtich bewirtete und sich mit dem Borweisen und Einschenfen ihres besten Beines zu schaffen machte. Daburch wurde seine Berlegenheit, als er so zwischen seiner Frau und feinem Sohne faß, etwas gemilbert, und bas Loben bes guten Beines gab ihm Beranlaffung, die Bermutung auszusprechen, daß es alfo mit ihnen gut stehen musse, wie er zu seiner Befriedigung ersehe, was benn ben besten Uebergang gab zu ber Auseinanderschung ihrer Berhältniffe. Fran und Sohn suchten nun nicht ängstlich zurückzuhalten und heimlich zu thun, sondern fie legten ihm offen den Stand ihres Saufes und ihres Bermögens dar; Frit holte die Buder und Papiere herbei und wies ihm die Dinge mit foldem Berstand und Rlarheit nach, daß er erstannt die Angen aufsperrte über die gute Geschäfts= führung und über die Wohlhabenheit seiner Familie. Indessen rectte er sich empor und sprach: "Da steht Ihr ja herrlich im Beuge und habt Euch gut gehalten, mas mir lieb ift. Ich fomme aber auch nicht mit leeren Sanden und habe mir einen Pfennig erworben, durch Fleiß und Rührigkeit!" Und er zog einige Bechselbriefe hervor, so wie einen mit Gold angefüllten Gurt, was er alles auf den Tisch warf, und es waren aller= dings einige taufend Gulden oder Thaler. Allein er hatte fie nicht nach und nach erworben und verfdwieg weislich, daß er diese Sabe auf einmal durch irgend einen Glücksfall erwischt, nachdem er sich lange genng ärmlich herumgetrieben in allen nordamerikanischen Staaten. "Dies wollen wir," fagte er, "nun fogleich in das Geschäft stecken und mit vereinten Rräften weiter schaffen; denn ich habe eine ordentliche Luft, hier, da cs nun geht, wieder ans Beug zu gehen und den Sunden

etwas vorzuspielen, die mich damals fortgetrieben." Sein Sohn schenfte ihm aber ruhig ein anderes Glas Bein ein und fagte: "Bater, ich wollte Euch raten, daß Ihr vor der Sand Guch ausruhet und es Guch wohl fein laffet. Gure Schulden find längit bezahlt und fo könnet Ihr Guer Geldchen gebrauchen wie es Euch gut dünkt und ohnedies foll es Euch an nichts bei uns fehlen! Was aber das Geschäft betrifft, so habe ich selbiges von Jugend auf gelernt und weiß nun, woran es lag, daß es Euch damals miglang. Ich muß aber freie Sand darin haben, wenn es nicht abermals rückwärts gehen foll. Benn es Euch Lust macht, hie und da ein wenig mitzuhelfen und Euch die Sache anzusehen, so ift es zu Gurem Zeitver= treib hinreichend, daß Ihr es thut. Benn Ihr aber nicht nur mein Bater, sondern fogar ein Engel vom Simmel wäret, so würde ich Euch nicht zum förmlichen Anteilhaber annehmen, weil Ihr das Werk nicht gelernt habt und, verzeiht mir meine Unhöflichkeit, nicht versteht!" Der Alte wurde durch diese Rede höchst verstimmt und verlegen, wußte aber nichts darauf zu erwidern, da fie mit großer Entschiedenheit gesprochen war und er fah, daß fein Sohn wußte was er wollte. Er pacte feine Reichtumer zusammen und ging aus, sich in ber Stadt umzusehen. Er trat in verschiedene Birtshäuser; allein er fand da ein neues Geschlecht an der Tagesordnung und feine alten Genoffen waren alle längst in die Dunkelheit ver= schwunden. Zudem hatte er in Amerika doch etwas andere Manieren bekommen. Er hatte sich gewöhnen müffen, sein Gläschen stehend zu trinken, um unverweilt dem Drange und der einfilbigen Jagd des Lebens wieder nachzugehen; er hatte ein tüchtiges rastloses Arbeiten wenigstens mit angesehen und sich unter den Amerikanern ein wenig abgerieben, so daß ihm diese ewige Siberei und Schwäherei nun selbst nicht mehr zu= fagte. Er fühlte, daß er in seinem wohlbestellten Sanse boch

beffer aufgehoben wäre, als in diefen Birtshäufern, und fehrte unwillfürlich dabin gurud, ohne zu wissen, ob er dort bleiben ober wieder fortgehen solle. So ging er in die Stube, die man ihm eingeräumt; dort warf der alternde Mann seine Barfchaft unmutig in einen Winkel, fette fich rittlings auf einen Stuhl, feutte den großen betrübten Ropf auf die Lehne und fing gang bitterlich an zu weinen. Da trat seine Frau herein, fah, daß er sich elend fühlte, und mußte sein Glend achten. Go wie sie aber wieder etwas an ihm achten konnte, fehrte ihre Liebe angenblicklich zurück. Sie sprach nicht mit ihm, blieb aber ben übrigen Teil des Tages in der Rammer, ordnete erft dies und jenes zu feiner Bequemlichkeit und fette sich endlich mit ihrem Strickzeug schweigend ans Fenfter, indem sich erst nach und nach ein Gespräch zwischen ben lange ge= trennten Chelenten entwickelte. Bas fie gesprochen wäre schwer zu schildern, aber es ward beiden wohler zu Mut, und der alte Berr ließ fich von ba an von feinem wohlerzogenen Sohne nachträglich noch ein bischen erziehen und leiten ohne Wider= rede und ohne daß der Sohn fich eine Untindlichkeit zu Schulden kommen ließ. Aber der seltsame Kursus dauerte nicht einmal fehr lange, und der Alte ward doch noch ein gelaffener und zuverlässiger Teilnehmer an der Arbeit, mit manchen Ruhe= punkten und kleinen Abschweifungen, aber ohne dem blübenden Sansstande Rachteile oder Unehre zu bringen. Gie lebten alle zufrieden und wohlbegütert und das Geblüt der Frau Regula Umrain wucherte fo fraftig in diefem Saufe, daß auch die gahlreichen Kinder des Fritz vor dem Untergang gesichert blieben. Sie selbst streckte sich, als sie starb, im Tode noch stolz aus, und noch nie ward ein so langer Frauensarg in die Rirche getragen und der eine fo edle Leiche barg ju Geld= wnla.





## Die drei gerechten Kammmadjer.

Die Leute von Seldwyla haben bewiesen, daß eine gange Stadt von Ungerechten oder Leichtsinnigen zur Not fortbesteben fann im Bechsel der Zeiten und des Berkehrs; Die drei Ramm= macher aber, daß nicht drei Gerechte lang unter einem Dache leben können, ohne sich in die Saare zu geraten. Es ist hier aber nicht die himmlische Gerechtigkeit gemeint oder die natür= liche Gerechtigkeit des menschlichen Gewissens, sondern jene blut= lofe Gerechtigkeit, welche aus dem Baterunfer die Bitte gestrichen hat: Und vergieb uns unfere Schulben, wie auch wir vergeben unfern Schuldnern! weil fie feine Schulden macht und auch feine ausstehen hat; welche niemandem zu Leid lebt, aber auch niemandem zu Gefallen, wohl arbeiten und erwerben, aber nichts ausgeben will und an der Arbeitstreue nur einen Rugen, aber keine Freude findet. Solche Gerechte werfen keine Laternen ein, aber fie gunden auch feine an und fein Licht geht von ihnen aus; fie treiben allerlei Santierung und eine ift ihnen so aut wie die andere, wenn sie nur mit keiner Fährlichkeit verbunden ift; am liebsten siedeln sie sich dort an, wo viele Ungerechte in ihrem Ginne find; benn sie unter einander, wenn feine folde zwischen ihnen wären, würden sich bald abreiben wie Mühlsteine, zwischen denen fein Korn liegt. Benn diese ein Unglud betrifft, fo find fie hochft verwundert und jammern,

als ob sie am Spieße stäken, da sie doch niemandem was zu Leid gethan haben; denn sie betrachten die Welt als eine große wohlgesicherte Polizeianstalt, wo keiner eine Kontraventionsbuße zu fürchten brancht, wenn er vor seiner Thüre sleißig kehrt, keine Blumentöpse unverwahrt vor das Fenster stellt und kein Wasser aus demselben gießt.

Bu Selbwnl bestand ein Kammmachergeschäft, beffen Inhaber gewohnterweise alle fünf bis fechs Jahre wechselten, obgleich es ein gutes Geschäft war, wenn es fleißig betrieben wurde; benn die Aramer, welche die umliegenden Sahrmarfte besuchten, holten da ihre Kammwaren. Außer den notwendigen Hornstriegeln aller Art wurden auch die wunderbarften Schmuckfamme für die Dorfichonen und Dienstmägde verfertigt aus schönem, durchsichtigem Ochsenhorn, in welches die Runft der Gesellen (benn die Meister arbeiteten nie) ein tüchtiges braun= rotes Schildpattgewölfe' beigte, je nach ihrer Phantafie, fo bag, wenn man die Ramme gegen bas Licht hielt, man die herrlichsten Sonnenauf= und Riedergänge zu feben glaubte, rote Schäfdenhimmel, Gewitterfturme und andere gefprenfelte Naturericheinungen. Im Sommer, wenn die Gesellen gern wanderten und rar waren, wurden fie mit Soflichkeit behanbelt und bekamen guten Lohn und gutes Gffen; im Binter aber, wenn fie ein Interfommen suchten und häufig zu haben waren, mußten fie fich bucken, Rämme machen, was das Zeng halten wollte, für geringen Lohn; die Meisterin ftellte einen Tag wie den andern eine Schüffel Sauerfrant auf den Tifch und ber Meister fagte: bas find Fische! Benn bann ein Befelle zu fagen magte: bitt' um Bergeihung, es ift Sanerkrant! fo befam er auf der Stelle den Michied und mußte wandern in den Binter hinans. Sobald aber die Biefen grun murben und die Wege gangbar, fagten fie: Es ift doch Sauerkrant! und schnürten ihr Bündel. Denn wenn dann auch die Mei=

sterin auf ber Stelle einen Schinken auf das Arant warf, und der Meister sagte: Meiner Seel! ich glaubte es wären Fische! Nun, dieses ist doch gewiß ein Schinken! so sehnten sie sich doch hinaus, da alle drei Gesellen in einem zweispännigen Bett schlasen mußten und sich den Winter durch herzlich satt bekamen wegen der Nippenstöße und erfrorenen Seiten.

Ginftmals aber fam ein ordentlicher und fanfter Gefelle angereif't aus irgend einem der fächsischen Lande, der fügte fich in alles, arbeitete wie ein Tierlein und war nicht zu ver= treiben, fo daß er gulett ein bleibender Sausrat wurde in dem Geschäft und mehrmals den Meister wechseln fah, da es die Jahre her gerade etwas stürmischer herging als soust. Sobst streckte sich in dem Bette fo steif er konnte und behauptete feinen Platz zunächst ber Band Binter und Commer; er nahm das Sauerkraut willig für Fische und im Frühjahr mit beicheidenem Dank ein Stückhen von dem Schinken. fleineren Lohn legte er fo gut zur Seite, wie den größeren; benn er gab nichts aus, sondern sparte sich alles auf. Er lebte nicht wie andere Sandwertsgefellen, trant nie einen Schoppen, verfehrte mit keinem Landsmann noch mit anderen jungen Gefellen, fondern stellte fich des Mbends unter die Sausthure und schäkerte mit den alten Beibern, hob ihnen die Baffer= eimer auf den Kopf, wenn er befonder3 freigebiger Lanne war, und ging mit den Sühnern zu Bett, wenn nicht reich= liche Arbeit da war, daß er für befondere Rechnung die Racht durcharbeiten fonnte. Am Sountag arbeitete er ebenfalls bis in den Nadmittag hinein, und wenn es das herrlichfte Wetter war; man denke aber nicht, daß er dies mit Frohsinn und Bergnugen that, wie Johann ber muntere Seifenficber; vielmehr war er bei biefer freiwilligen Mühe niedergeschlagen und beklagte fich fortwährend über Die Mühfeligkeit Des Lebens. War dann der Sonntag=Rachmittag gekommen, so ging er in

feinem Arbeitsschmutz und in den flappernden Pantoffeln über die Gaffe und holte fich bei ber Bafcherin das frijche Bemd und bas geglättete Borhembehen, ben Batermorber ober bas beffere Schnupftuch, und trug Dieje Berrlichkeiten auf ber flachen Sand mit elegantem Gesellenschritt vor sich ber nach Saufe. Denn im Arbeitsschurg und in den Schlappschuhen beobachten manche Gefellen immer einen eigentümlich gezierten Bang, als ob fie in höheren Spharen fcmebten, befonders die gebilbeten Buchbinder, Die luftigen Schuhmacher und Die feltenen fonderbaren Rammmacher. Ju feiner Rammer bedachte sich Jobst aber noch wohl, ob er das Bemd oder das Borhemochen auch wirklich anziehen wolle, benn er war bei aller Sanftmut und Gerechtigkeit ein kleiner Echweinigel, oder ob es die alte Bafche noch für eine Boche thun muffe und er bei Saufe bleiben und noch ein bigchen arbeiten wolle. In diesem Falle fette er fich mit einem Seufzer über die Schwierigkeit und Mühfal der Welt von neuem dahinter und schnitt berdroffen feine Bahne in die Ramme oder er mandelte das Sorn if in Schildfrotfchalen um, wobei er aber fo"nüchtern und phantaficlos verfuhr, daß er immer die gleichen brei troftlofen Alecte barauf schmierte; benn wenn es nicht unzweifelhaft vor= geschrieben mar, fo mandte er nicht die kleinfte Mühe an eine Sache. Entschloß er sich aber zu einem Spaziergang, fo putte er sich eine ober zwei Stunden lang peinlich heraus, nahm fein Pepazierstöckchen und wandelte steif ein wenig vors Thor, wo er Demütig und langweilig herumftand und langweilige Gefpräche führte mit andern Berumftandern, Die auch nichts Befferes zu thun mußten, etwa alte arme Seldwyler, welche nicht mehr ins Birtshaus geben konnten. Mit folden stellte er fich bann gern vor ein im Ban begriffenes Saus, vor ein 29 Caatfeld, vor einen wetterbeschädigten Apfelbaum ober vor eine neue Zwirnfabrif und buftelte auf bas angelegentlichfte, über

Diefe Dinge, beren Zweckmäßigkeit und ben Roftenpunkt, über bie Sahreshoffnungen und ben Stand ber Felbfruchte, von was allem er nicht den Teufel verstand. Es war ihm auch nicht darum zu thun; aber die Zeit verging ihm fo auf die billigfte und furzweiligfte Beife nach feiner Urt und die alten Leute nannten ihn nur ben artigen und vernünftigen Cachfen, benn fie verstanden auch nichts. Alls die Geldwyler eine große Aftienbrauerei aulegten, von der sie sich ein gewaltiges Leben versprachen, und die weitläufigen Jundamente aus dem Boden ragten, ftockerte er manchen Sonntag Abend darin herum, mit Rennerblicken und mit dem scheinbar lebendigsten Interesse die Fortschritte bes Banes untersuchend, wie wenn er ein alter Bauverständiger und der größte Biertrinker ware. "Aber nein!" rief er einmal um das andere, "bes is ein famcfes Wergg! bes gibt eine großartigte Anftalt! Aber Geld koften buhts, na das Geld! Aber ichade, bier migte mir des Gewehlbe doch en biggen diefer fein und die Mauer um eine "Ibee ftarger!" Bei alle dem dachte er sich gar nichts, als daß er noch recht= zeitig zum Abendessen wolle, eh' es dunkel werde; denn dieses war der einzige Tort, den er seiner Frau Meisterin anthat, daß er nie das Abendbrot verfaumte am Conntag, wie etwa bie anderen Gesellen, sondern daß sie seinetwegen allein zu Saufe bleiben oder fonft wie Bedacht auf ihn nehmen mußte. Satte er fein Stucken Braten ober Burft verforgt, fo wurmi= fierte er noch ein Beilden in der Kammer herum und ging bann zu Bett; Dies mar bann ein vergnügter Conntag für ihn gewefen.

Bei all' diesem anspruchlosen, sansten und ehrbaren Besen ging ihm aber nicht ein leiser Zug von innerlicher Fronie ab, wie wenn er sich heimlich über die Leichtsinnigkeit und Eitelkeit der Belt lustig machte und er schien die Größe und Erheblichkeit der Dinge nicht undentlich zu bezweiseln und sich eines

viel tieferen Gedankenplanes bewußt zu fein. In der That machte er auch zuweilen ein fo kluges Gesicht, befonders wenn er die fachverständigen sonntäglichen Reden führte, daß man ihm wohl ansah, wie er heimlich viel wichtigere Dinge im Sinne trage, wogegen alles, was andere unternahmen, bauten und aufrichteten, nur ein Rinderspiel ware. Der große Plan, welchen er Tag und Racht mit sich herumtrug, und welcher fein stiller Leitstern war die ganzen Jahre lang, während er in Seldwyl Gefelle mar, beftand darin, fich fo lange feinen Arbeitslohn aufzusparen, bis er hinreiche, eines ichonen Mor= gens das Geschäft, wenn es gerade vakant würde, anzukanfen und ihn felbst zum Inhaber und Meister zu machen. Dies lag all' seinem Thun und Trachten zu Grunde, da er wohl bemerkt hatte, wie ein fleißiger und sparsamer Mann allhier wohl gedeihen müßte, ein Mann, welcher feinen eigenen ftillen Beg ginge und von der Sorglofigkeit der andern nur den Ruben aber nicht die Rachteile zu ziehen wüßte. Wenn er aber erft Meister ware, dann wollte er bald so viel erworben haben, um fich auch einzuburgern, und bann erft gebachte er fo flug und zweckmäßig zu leben, wie noch nie ein Bürger in Selbwyl, fich um gar nichts gu fümmern, was nicht feinen Wohlstand mehre, nicht einen Deut anszugeben, aber beren so viele als möglich an sich zu ziehen in dem leichtsinnigen Strudel diefer Stadt. Diefer Plan war eben fo einfach als rich= tig und begreiflich, befonders da er ihn auch gang gut und ausbauernd burchführte; benn er hatte fcon ein hübsches Summ= den zurückgelegt, welches er forgfältig verwahrte und sicherer 16 Berechnung nach mit ber Zeit groß genug werden mußte zur Erreichung dieses Zieles. Aber das Unmenschliche an diesem fo stillen und friedfertigen Plane war nur, daß Jobst ibn überhaupt gefaßt hatte; benn nichts in seinem Bergen zwang ihn, gerade in Seldwyla zu bleiben, weder eine Borliebe für

bie Gegend, noch für bie Lente, weber für die politische Ber= fassung dieses Landes, noch für seine Sitten. Dies alles war ihm fo gleichgültig, wie seine eigene Beimat, nach welcher er sich gar nicht zurücksehute; an hundert Orten in der Welt tounte er sich mit seinem Fleiß und mit seiner Gerechtigkeit ebenfowohl festhalten, wie hier; aber er hatte keine freie Bahl und ergriff in seinem oden Sinne die erfte anfallige Hoffnungs= faser, die sich ihm bot, um sich daran zu hängen und sich baran groß zu fangen. Do es mir wohl geht, ba ift mein Baterland! heißt es foust und dieses Sprichwort soll unan= getaftet bleiben für diejenigen, welche auch wirklich eine beffere und notwendige Ursache ihres Wohlergeheus im neuen Bater= lande aufzuweisen haben, welche in freiem Eutschlusse in die Belt hinausgegangen, um sich ruftig einen Borteil zu erringen und als geborgene Leute zurückzukehren, oder welche einem unwohnlichen Zustande in Scharen entstiehen und dem Zuge ber Zeit gehorchend, die neue Bölferwanderung über die Meere mit wandern; oder welche irgendwo trenere Freunde gefunden haben als daheim, oder ihren eigensten Reigungen mehr ent= sprechende Berhältniffe oder durch irgend ein schöneres mensch= lidjes Band festgebunden wurden. Aber aud bas neue Land ihres Bohlergehens werden alle diese wenigstens lieben muffen, wo fie immerhin find, und auch da zur Rot einen Menschen vorstellen. Aber Jobst wußte kaum, wo er war; die Ginrich= tungen und Gebrände der Schweizer waren ihm unverständ= lich, und er fagte bloß zuweilen: "Ja, ja, die Schweizer find politische Leute! Es ist gewißlich, wie ich glaube, eine schöne Sache um die Politik, wenn man Liebhaber davon ift! Ich für meinen Teil bin fein Renner davon, wo ich zu Saus bin, da ist es nicht der Brauch gewesen." Die Sitten der Seldwyler waren ihm zuwider und machten ihn ängstlich, und wenn fie einen Tumult oder Zug vorhatten, hochte er gitternd zuhinterst in der Werkstatt und fürchtete Mord und Totschlag. Und dennoch war es sein einziges Denken und sein großes Geheinnis, hier zu bleiben dis an das Ende seiner Tage. Unf alle Punkte der Erde sind solche Gerechte hingestreut, die ans keinem anderen Grunde sich dahin verkrümmelten, als weil sie zufällig an ein Sangeröhrchen des guten Auskommens gerieten, und sie saugen still daran ohne Seinweh nach dem alten, ohne Liebe zu dem neuen Lande, ohne einen Blick in die Weite und ohne einen für die Rähe, und gleichen daher weniger dem freien Menschen, als jenen niederen Organismen, wunderlichen Tierchen und Pflanzensamen, die durch Luft und Wasser und die zufällige Stätte ihres Gedeihens getragen worden.

So lebte er ein Jährchen um das andere in Seldwyla und äufnete feinen heimlichen Schat, welchen er unter einer 7 Flicse seines Rammerbodens vergraben hielt. Roch konnte sich fein Schneiber rühmen, einen Bagen an ihm verdient zu haben, benn noch war der Sonntagsrock, mit dem er angereif't, im gleichen Zustande wie bamals. Roch hatte fein Schufter einen Pfennig von ihm gelöf't, denn noch waren nicht einmal die Stiefelfohlen durchgelaufen, die bei feiner Ankunft das Mengere feines Felleisens geziert; benn bas Jahr hat nur zwei und fünfzig Sonntage, und von diefen murde nur die Salfte gu einem fleinen Spaziergange verwandt. Niemand konnte sich rühmen, je ein kleines ober großes Stuck Geld in feiner Sand gesehen zu haben; denn wenn er seinen Lohn empfing, verschwand diefer auf der Stelle auf die geheimnisvollste Beife, und felbft wenn er vor das Thor ging, stedte er nicht einen Deut zu sich, fo daß es ihm gar nicht möglich war, etwas auszugeben. Wenn Beiber mit Rirschen, Bflanmen ober Birnen in die Berkftatt famen und die andern Arbeiter ihre Gelufte befriedigten, hatte er auch taufend und ein Gelüste, welche er baburch zu bernhigen

wußte, daß er mit der größten Aufmerksamkeit die Berhandlung mit führte, die hübschen Rirschen und Pflanmen ftreichelte und betaftete und guletet die Beiber, welche ihn fur ben eifrigften Räufer genommen, verblufft abziehen ließ, fich feiner Enthalt= famkeit freuend; und mit zufriedenem Bergnugen, mit taufend fleinen Ratschlägen, wie fie die gekauften Aepfel braten ober schälen follten, fah er feine Mitgefellen effen. Aber fo wenig jemand eine Münze von ihm zu befehen kriegte, eben fo wenig erhielt jemand von ihm je ein barsches Wort, eine nubillige Zumutung oder ein fchiefes Gesicht; er wich vielmehr allen Bandeln auf bas forgfältigfte aus und nahm feinen Scherz nbel, den man sich mit ihm erlanbte; und so neugierig er war, ben Berlauf von allerlei Rlatschereien und Streitigkeiten zu betrachten und zu beurteilen, da folde jederzeit einen kosten= freien Beitvertreib gewährten, mahrend andere Gefellen ihren roben Gelagen nachgingen, fo hütete er sich wohl, sich in etwas zu mischen und über einer Unvorsichtigkeit betreffen zu laffen. Rurg, er war die merkwürdigste Mischung von wahr= haft heroischer Beisheit und Ausbauer und von fanfter fcnoder Berg= und Gefühllofigkeit.

Einst war er schon seit vielen Wochen der einzige Geselle in dem Geschäft und es ging ihm so wohl in dieser Ungestörtscheit wie einem Fisch im Wasser. Besonders des Nachts frente er sich des breiten Naumes im Bette und benutzte sehr ökonomisch diese schöne Zeit, sich für die kommenden Tage zu entschädigen und seine Person gleichsam zu Verdreisachen, indem er unaushörlich die Lage wechselte und sich vorstellte, als ob drei zumal im Bette lägen, von denen zwei den Dritten ersuchsten, sich doch nicht zu genieren und es sich bequem zu machen. Dieser Dritte war er selbst und er wickelte sich auf die Ginsladung hin wollüstig in die ganze Decke oder spreizte die Beine weit auseinander, legte sich quer über das Bett oder schlug in

harmlofer Luft Burgelbäume barin. Gines Tages aber, als er noch beim Abendscheine schon im Bette lag, kam unverhofft noch ein fremder Geselle zugesprochen und wurde von der Mei= sterin in die Schlaffammer gewiesen. Jobst lag eben in wäh= ligem Behagen mit dem Kopfe am Jugende und mit den Füßen auf den Pfülmen, als der Fremde eintrat, sein schweres Fellcifen abstellte und unverweilt aufing, sich auszuziehen, da er müde war. Sobst schnellte blitsschuell herum und streckte sich fteif an feinen ursprünglichen Plat an der Band, und er dachte: "Der wird bald wieder ausreißen, da es Commer ift und lieblich zu wandern!" In dieser Hoffnung ergab er sich mit stillen Senfzern in sein Schickfal und war ber nächtlichen Rippenftoge und bes Streites um die Decke gewärtig, Die es nun absetzen würde. Aber wie erstaunt war er, als der Reuangekommene, obgleich es ein Baper war, sich mit höflichem Gruße zu ihm ins Bett legte, sich eben so friedlich und ma= nierlich, wie er felbst, am andern Ende des Bettes verhielt und ihn während der gangen Racht nicht im mindesten beläftigte. Dies unerhörte Abentener brachte ihn fo um alle Ruhe, daß er, während der Bayer wohlgemut schlief, diese Racht kein Ange zuthat. Am Morgen betrachtete er den wundersamen Schlafgefährten mit äußerst aufmerksamen Mienen und fah, daß es ein ebenfalls nicht mehr junger Gefelle war, der sich mit auftändigen Worten nach den Umftänden und dem Leben hier erkundigte, gang in der Beife, wie er es etwa felbst ge= than haben würde. Sobald er dies nur bemerkte, hielt er an fich und verschwieg die einsachsten Dinge, wie ein großes Geheimnis, trachtete aber bagegen bas Geheimnis bes Baners zu ergründen; benn daß berselbe ebenfalls eines besaß, mar ihm von weitem anzuschen; wozu follte er soust ein fo verständi= ger, fauftmütiger und gewicgter Menfch fein, wenn er nicht irgend etwas Seimliches, fehr Vorteilhaftes vorhatte? Run

fuchten fie fich gegenseitig die Bürmer aus der Nafe gu gieben, mit der größten Borficht und Friedfertigkeit, in halben Borten und auf anmutigen Umwegen. Reiner gab eine vernünftige flare Antwort und doch wußte nach Berlauf einiger Stunden jeder, daß der andere nichts mehr oder minder als fein voll= kommener Doppelgänger sei. Als im Lauf des Tages Fri= bolin, der Bayer, mehrmals nach der Rammer lief und sich bort zu fichaffen machte, nahm Jobst die Gelegenheit mahr, auch einmal hinzuschleichen, als jener bei der Arbeit faß, und durchmusterte im Fluge die Sabseligkeiten Fridolins; er ent= dectte aber nichts weiter, als fast die gleichen Siebenfächelchen, die er selbst besaß, bis auf die hölzerne Nadelbuchse, welche aber hier einen Fisch vorstellte, während Jobst scherzhafter Beise ein kleines Bickelkinden befaß, und statt einer zerriffe= nen französischen Sprachlehre für das Bolk, welche Jobst bis= weilen durchblätterte, war bei bem Baner ein gut gebundenes Buchlein zu finden, betitelt: Die kalte und marme Rupe, ein Unentbehrliches Sandbuch für Blaufärber. Darin war aber mit Bleistift geschrieben: Unterfand für die 3 Rreizer, welche ich dem Raffauer geborgt. Hieraus schloß er, daß es ein Mann mar, ber bas Seinige zusammenhielt, und infpahete unwillkürlich am Boden herum, und bald entdeckte er eine Voliese, die ihm gerade so vorkam, als ob sie fürzlich heraus= genommen ware und unter berfelben lag auch richtig ein Schat in ein altes halbes Ednupftud und mit Bwirn umwidelt, fast gang so schwer wie der seinige, welcher zum Unterschied in einem zugebundenen Goden ftedte. Bitternd brudte er bie Bacffteinplatte wieder zurecht, zitternd aus Aufregung und Be= wunderung der fremden Große und aus tiefer Sorge um fein Geheimnis. Etracks lief er hinunter in die Werkstatt und arbeitete, als ob es galte, die Welt mit Rammen zu verseben, und der Baner arbeitete, als ob der himmel noch dazu ge= Reller IV.

fämmt werden mußte. Die nächsten acht Tage bestätigten durchaus diefe erfte gegenseitige Auffassung; benn war Sobst fleißig und genügsam, so war Fridolin thätig und enthaltsam mit den gleichen bedeuklichen Seufzern über das Schwierige folder Tugend; war aber Jobst heiter und weise, so zeigte fich Fridolin spaßhaft und klug; war jener bescheiden, so war Dieser bemütig, jener schlau und ironisch, Dieser durchtrieben und beinahe fatgrifch, und machte Jobst ein friedlich einfältiges Besicht zu einer Sache, die ihn ängstigte, so sah Fridolin un= übertrefflich wie ein Esel aus. Es war nicht sowohl ein Wettkampf, als die Uebung wohlbewufter Meisterschaft, die fie bescelte, wobei keiner verschmähte, sich den andern zum Borbild zu nehmen und ihm die feinsten Büge eines vollkommenen Debeuswandels, die ihm etwa noch fehlten, nachzuahmen. Sie fahen fogar so einträchtig und verständnisinnig aus, daß sie eine gemeinsame Sache zu machen ichienen, und glichen fo zwei tüchtigen Selben, die sich ritterlich vertragen und gegen= seitig stählen, ehe sie sich befehden. Aber nach kaum acht Tagen fam abermals einer zugereift, ein Schwabe, Ramens Dietrich, worüber die beiden eine ftillschweigende Freude empfanden, wie über einen Instigen Magstab, an welchem ihre ftille Größe fich meffen konnte, und fie gedachten bas arme Schwäbchen, welches gewiß ein rechter Tangenichts war, in die Mitte zwischen ihre Tugenden zu nehmen, wie zwei Löwen ein Aeffchen, mit dem fie spielen.

Aber wer beschreibt ihr Erstannen, als der Schwabe sich gerade so benahm, wie sie selbst, und sich die Erkennung, die zwischen ihnen vorgegangen, noch einmal wiederholte zu Dritt, wodurch sie nicht nur dem Dritten gegenüber in eine unvershoffte Stellung gerieten, sondern sie selbst unter sich in eine ganz veränderte Lagen kamen.

Schon als fie ihn im Bette zwischen sich nahmen, zeigte

fich der Schwabe als vollkommen ebenbürtig und lag wie ein Schwefelholz fo strack und ruhig, so daß immer noch ein bigchen Ranm zwischen jedem der Gesellen blieb und das Deckbett auf ihnen lag, wie ein Papier auf drei Beringen. Die Lage wurde nun ernster und indem alle drei gleichmäßig sich gegenüberstanden, wie die Binkel eines gleichseitigen Dreiecks, und fein vertrauliches Berhältnis mehr zwischen zweien möglich war, kein Waffenstillstand oder anmutiger Bettstreit, waren sie allen Ernstes bestiffen, einander aus bem Bett und dem Saus hinaus zu dulden. Als der Meister fah, daß diese drei Räuze sich alles gefallen ließen, um nur da zu bleiben, brach er ihnen am Lohn ab und gab ihnen geringere Roft; aber besto fleißiger arbeiteten fie und fetten ihn in den Stand, große Borrate von billigen Baren in Umlauf zu bringen und vermehrten Beftellungen zu genügen, alfo bag er ein Beidengeld burch bie ftillen Gesellen verdiente und eine wahre Goldgrube an ihnen besaß. Er schnallte sich ben Gurt um einige Löcher weiter und fpielte eine große Rolle in der Stadt, mährend die thörichten Arbeiter in der dunkeln Werkstatt Tag und Nacht sich abmühten und sich gegenseitig hinausarbeiten wollten. Dietrich, ber Schwabe, welcher ber jüngste mar, erwies sich als gang vom gleichen Solze geschnitten, wie die zwei andern, nur besaß er noch keine Ersparnis, denn er war noch zu wenig gereis't. Dies wäre ein bedenklicher Umstand für ihn gewesen, da Jobst und Fridolin einen zu großen Vorsprung gewannen, wenn er nicht als ein erfindungsreiches Schwählein eine neue Zauber= macht heraufbeschworen hätte, um den Vorteil der andern auf= zuwiegen. Da fein Gemüt nämlich von jeglicher Leidenschaft frei war, fo frei wie dasjenige feiner Nebengefellen, außer von der Leidenschaft, gerade hier und nirgends anders sich angufiedeln und den Borteil mahrzunehmen, fo erfand er den Ge= danken, sich zu verlieben und um die Sand einer Berfon gu

werben, welche ungefähr fo viel befaß, als ber Sachse und ber Baner unter den Fliesen liegen hatten. Es gehörte zu den befferen Eigentümlichkeiten ber Geldwiller, daß fie um einiger Mittel willen feine häßlichen oder unliebenswürdigen Frauen nahmen; in große Versuchung gerieten sie ohnehin nicht, da es in ihrer Stadt feine reichen Erbinnen gab, weder fcone noch unschöne, und so behaupteten fie wenigstens die Tapferkeit, auch die kleineren Broden zu verschmähen und sich lieber mit lustigen und hübschen Wesen zu verbinden, mit welchen sie einige Jahre Staat machen fonnten. Daber wurde es dem ausspähenden Schwaben nicht schwer, sich ben Beg zu einer tugendhaften Jungfrau zu bahnen, welche in derfelben Strafe mohnte und von der er, im klugen Gespräche mit alten Beibern, in Erfahrung gebracht, daß fie einen Gultbrief von fiebenhundert Gulben ihr Cigentum nenne. Dies mar Bus Bunglin, eine Tochter von achtundzwanzig Jahren, welche mit ihrer Mutter, der Bafcherin, aufammen lebte, aber über jenes väterliche Erb= teil nubeschränkt herrschte. Sie hatte den Brief in einer kleinen lackierten Lade liegen, wo sie auch die Zinsen davon, ihren Taufzettel, ihren Konfirmationsschein und ein bemaltes und vergoldetes Ofterei bewahrte; ferner ein halbes Dutend filberne Theelöffel, ein Baterunfer mit Gold auf einen roten durch= sichtigen Glasstoff gedruckt, den fie Menschenhaut nannte, einen Rirschfern, in welchen das Leiden Chrifti geschnitten war und eine Budge aus durchbrochenem und mit rotem Taffet unterlegtem Elfenbein, in welcher ein Spiegelchen mar und ein filberner Fingerhut; ferner war darin ein anderer Kirschkern, in welchem ein winziges Kegelspiel klapperte, eine Auß, worin eine kleine Muttergottes binter Glas lag, wenn man fie öffnete, ein filbernes Berg, worin ein Riechschwämmchen stedte, und eine Bonbonbuchfe aus Zitronenschale, auf deren Dedel eine Erdbeere gemalt mar, und in welcher eine goldene Stednadel

auf Baumwolle lag, die ein Bergigmeinnicht vorstellte, und ein Medaillon mit einem Monument von Saaren; ferner ein Bündel vergilbter Papiere mit Recepten und Geheimnissen, ein Fläschchen mit Soffmanustropfen, ein anderes mit Kölnischem Baffer und eine Budfe mit Mofdus; eine andere, worin ein Endchen Marderdreck lag, und ein Körbchen aus wohlriechenden Salmen geflochten, so wie eines, aus Glasperlen und Gemura= nägelein zusammengesett; endlich ein kleines Buch, in himmel= blaues geripptes Papier gebunden mit filbernem Schnitt, betitelt: Goldene Lebensregeln für die Jungfrau als Braut, Gattin und Mutter; und ein Traumbüchlein, ein Brieffteller, fünf ober feche Liebesbriefe und ein Schnepper jum Aberlaffen; denn einst hatte fie ein Berhältnis mit einem Barbiergefellen oder Chirurgiegehülfen gepflogen, welchen fie zu ehelichen ge= bachte; und da fie eine geschickte und überaus verständige Person war, so hatte sie von ihrem Liebhaber gelernt, die Aber zu schlagen, Blutigel und Schröpfföpfe anzuseten und dergleichen mehr und konnte ihn felbst sogar schon rasieren. Allein er hatte sich als ein unwürdiger Mensch gezeigt, bei welchem leichtlich ihr ganges Lebensglück aufs Spiel gefet war, und fo hatte fie mit tranriger aber weiser Entschloffen= heit bas Berhältnis gelöft. Die Geschenke murden von beiden Seiten zurückgegeben mit Ausnahme bes Schneppers; biefen vorenthielt fie als ein Unterpfand für einen Gulben und acht= undvierzig Kreuzer, welche fie ihm einst bar geliehen; ber Unwürdige behauptete aber, folde nicht schuldig zu sein, da fie das Geld ihm bei Gelegenheit eines Balles in die Sand gegeben, um bie Auslagen zu bestreiten, und fie hatte zweimal so viel verzehrt, als er. Go behielt er den Gulben und bie achtundvierzig Kreuzer und fie ben Schnepper, mit welchem fie unter der Sand allen Frauen ihrer Bekanntschaft Aber ließ und manchen schönen Bagen verdiente. Aber jedesmal, wenn

sie das Instrument gebrauchte, mußte sie mit Schmerzen der niedrigen Gesinnungsart bessen gebenken, der ihr so nahe gestanden und beinahe ihr Gemahl geworden wäre!

Dies alles war in der lackierten Lade enthalten, wohl verschlossen, und diese mar wiederum in einem alten Rugbaum= schrank aufgehoben, bessen Schlüssel die Bus Bunglin allfort in der Tasche trug. Die Person selbst hatte dunne rötliche Saare und masserblaue Augen, welche nicht ohne Reiz waren und zuweilen fanft und meise zu bliden mußten; fie besaß eine große Menge Kleider, von denen fie nur wenige und stets die ältesten trug, aber immer war sie forgsam und reinlich angezogen, und eben fo fanber und aufgeräumt fah es in der Stube aus. Sie mar fehr fleißig und half ihrer Mutter bei ihrer Bafcherei, indem fie die feineren Sachen plattete und die Sanben und Manschetten der Seldwylerinnen wusch, womit fie einen schönen Pfennig gewann; von diefer Thatigkeit mochte es auch kommen, daß sie allwöchentlich die Tage hindurch, wo gewaschen murbe, jene strenge und gemeffene Stimmung inne hielt, welche die Beiber immer während einer Bafche befällt, und bag diefe Stimmung fich in ihr festfette ein für allemal an diesen Tagen; erft wenn bas Glätten anging, griff eine größere Seiterkeit Plat, welche bei Zufi aber jederzeit mit Beisheit gewürzt war. Den gemessenen Geist beurkundete auch Die Sauptzierde der Wohnung, ein Kranz von vieredigen, genau abgezirkelten Seifenstücken, welche rings auf bas Wefimfe bes Tannengetäfels gelegt waren zum Sartwerden, behufs befferer Rutnießung. Diese Stude girfelte ab und schnitt aus den frischen Tafeln mittelst eines Messingdrahtes jederzeit Bus selbst. Der Draht hatte zwei Duerhölzchen an den Enden zum bequemen Unfaffen und Durchschneiben ber weichen Seife; einen ichonen Birkel aber zum Ginteilen hatte ihr ein Beugschmiedgefell verfertiat und geschenkt, mit welchem fie einft fo gut wie ver-

iprochen war. Bon bemfelben rührte auch ein blaufer fleiner Gewürzmörser her, welcher das Gefinfe ihres Schrankes zierte zwischen der blauen Theekanne und dem bemalten Blumenglas; schon lange war ein solches artiges Mörserchen ihr Bunsch gewesen, und der aufmerksame Zengschmied kam daber wie gerufen, als er an ihrem Namenstage damit erschien und auch was zum Stoßen mitbrachte: eine Schachtel voll Zimmet, Buder, Nägelein und Pfeffer. Den Mörfer hing er bazumal vor der Stubenthure, ebe er eintrat, mit dem einen Bentel an den fleinen Finger, und hub mit dem Stogel ein fcones Beläute an, wie mit einer Glocke, so daß es ein frohlicher Morgen ward. Aber kurz darauf entfloh der falsche Mensch aus ber Gegend und ließ nie wieder von sich hören. Sein Meister verlangte obenein noch den Mörfer gurud, da der Ent= flohene ihn seinem Laden entnommen aber nicht bezahlt habe. Aber Züs Bünglin gab das werte Andenken nicht herans, fondern führte einen tapfern und heftigen kleinen Prozeß darum, den sie selbst vor Gericht verteidigte auf Grundlage einer Rechnung für gewaschene Borhemben bes Entwichenen. Dies waren, als fie ben Streit um ben Mörfer führen mußte, die bedeutsamsten und schmerzhaftesten Tage ihres Lebens, da fie mit ihrem tiefen Berstande die Dinge und besonders bas Erscheinen vor Gericht um fold, garter Sache willen viel lebendiger begriff und empfand, als andere leichtere Leute. Doch erstritt fie ben Sieg und behielt den Mörfer.

Wenn aber die zierliche Seifengallerie ihre Werkthätigkeit und ihren exakten Sinn verkündete, so pries nicht minder ihren erbaulichen und geschulten Geist ein Hänschen unterschiedlicher Bücher, welches am Fenster ordentlich aufgeschichtet lag und in benen sie des Sonntags fleißig las. Sie besaß noch alle ihre Schulbücher seit vielen Jahren her und hatte auch nicht eines verloren, sowie sie auch noch die gauze kleine Gelehrsamkeit

im Gedächtnis trug, und fie mußte noch den Ratechismus augwendig, wie das Deklinierbuch, das Rechenbuch, wie das Geographiebuch, die biblifche Geschichte und die weltlichen Lefe= buder; auch befaß fie einige ber hubschen Beschichten von Chriftoph Schmid und beffen kleine Erzählungen mit ben artigen Spruchversen am Ende, wenigstens ein halbes Dugend verschiedene Schatkaftlein und Rosengartden zum Aufschlagen, eine Cammlung Ralender voll bewährter mannigfacher Er= fahrung und Beisheit, einige merkwürdige Prophezeiungen, eine Anleitung zum Kartenschlagen, ein Erbanungsbuch auf alle Tage bes Jahres für benkende Jungfrauen und ein altes Gremplar von Schillers Räubern, welches fie fo oft las, als fie glaubte es genugsam vergessen zu haben, und jedesmal wurde fie von neuem gerührt, hielt aber fehr verständige und sichtende Reden darüber. Alles, was in diefen Budjern ftand, hatte fie auch im Ropfe und wußte auf das schönste darüber und über noch viel mehr zu sprechen. Wenn fie zufrieden und nicht zu sehr beschäftigt war, so ertonten unaufhörliche Reden aus ihrem Munde und alle Dinge wußte fie heimzuweisen und zu beurteilen, und jung und alt, boch und niedrig, gelehrt und ungelehrt mußte von ihr lernen und fich ihrem Urteile unterziehen, wenn sie lächelnd ober sinnig erst ein Beilchen aufgemerkt hatte, worum es sich handle; sie sprach zuweilen so viel und fo falbungsvoll, wie eine gelehrte Blinde, die nichts von der Welt fieht und deren einziger Genuß ift, fich felbst reden zu hören. Bon der Stadtschule her und aus dem Ron= firmationsunterrichte hatte fie die lebung ununterbrochen bei= behalten, Auffähe und geistliche Memorierungen und allerhand spruchweise Schemata zu schreiben, und so verfertigte fie guweilen an stillen Sonntagen die wunderbarften Auffäte, indem sie an irgend einen wohlklingenden Titel, den sie gehört oder gelesen, die sonderbarften und unfinnigsten Gabe anreihte,

gange Bogen voll, wie fie ihrem feltfamen Behirn entsprangen, wie 3. B. über das Rugbringende eines Rrankenbettes, über den Tod, über die Beilfamkeit des Entsagens, über die Größe der sichtbaren Belt und das Geheimnisvolle der unsichtbaren, über das Landleben und deffen Freuden, über die Ratur, über die Träume, über die Liebe, einiges über das Erlöfungswerk Chrifti, drei Buntte über die Gelbstgerechtigkeit, Gedanken über die Unsterblichkeit. Sie las ihren Freunden und Anbetern diese Arbeiten laut vor, und wem fie recht wohlwollte, dem schenkte fie einen ober zwei folder Auffätze und der mußte fie in die Bibel legen, wenn er eine hatte. Diese ihre geistige Seite hatte ihr einst die tiefe und aufrichtige Reigung eines jungen Buchbinder= gesellen zugezogen, welcher alle Bücher las, die er einband, und ein strebsamer, gefühlvoller und unerfahrener Mensch war. Wenn er fein Bafchbundel zu Zufis Mutter brachte, bunkte er im Simmel zu fein, so wohl gefiel es ihm, folche herrliche Reden zu hören, die er sich selbst schon so oft idealisch gedacht, aber nicht auszustoßen getraut hatte. Schüchtern und ehrer= bietig näherte er sich ber abwechselnd ftrengen und berebten Jungfrau, und fie gewährte ihm ihren Umgang und band ihn an sich während eines Jahres, aber nicht ohne ihn gang in ben Schranken flarer Soffnungslosigkeit zu halten, die fie mit fanfter, aber unerbittlicher Sand vorzeichnete. Denn ba er neun Jahre junger mar als fie, arm wie eine Maus und un= geschickt zum Erwerb, ber für einen Buchbinder in Geldwyla ohnehin nicht erheblich war, weil die Leute da nicht lasen und wenig Bucher binden ließen, jo verbarg fie fich keinen Augen= blick die Unmöglichkeit einer Bereinigung und fuchte nur feinen Beift auf alle Beife an ihrer eigenen Entsagungsfähigkeit ber= anzubilden und in einer Wolke von bunticheckigen Phrasen ein= zubalfamieren. Er hörte ihr andächtig zu und magte zuweilen felbit einen schönen Ausspruch, den fie ihm aber, taum geboren, totmachte mit einem noch schöneren; dies war das geistigste und edelste ihrer Sahre, durch keinen gröberen Sand getrübt, und ber junge Mensch band ihr mahrend berselben alle ihre Bücher nen ein, und bauete überdies während vieler Rächte und vieler Reiertage ein kunstreiches und kostbares Denkmal feiner Berehrung. Es war ein großer chinesischer Tempel aus Papparbeit mit ungähligen Behältern und geheimen Fächern, ben man in vielen Studen auseinander nehmen konnte. den feinsten farbigen und gepreßten Papieren mar er beklebt und überall mit Goldbordchen geziert. Spiegelwände und Säulen wechselten ab und hob man ein Stuck ab ober öffnete ein Gelag, fo erblickte man neue Spiegel und verborgene Bilderchen, Blumenbouquets und liebende Pärchen; an den ausgeschweiften Spiten ber Dächer hingen allwärts fleine Glöcklein. Auch ein Uhrgehäuse für eine Damenuhr war angebracht mit schönen Sädchen an den Säulen, um die goldene Rette daran zu heufen und an dem Gebäude bin= und herzuschlängeln; aber bis jest hatte fich noch kein Uhrenmacher genähert, welcher eine Uhr, und fein Goldschmied, welcher eine Rette auf diesen Altar gelegt hätte. Gine unendliche Mühe und Runftfertigkeit war an diesem sinnreichen Tempel verschwendet und der geometrische Plan nicht minder mühevoll, als die faubere genaue Arbeit. Als das Denkmal eines ichon verlebten Jahrs fertig war, ermunterte Bus Bunglin den guten Buchbinder, mit Bezwingung ihrer felbst, sich nun loszureißen und feinen Stab weiter zu setzen, da ihm die Welt offen stehe und ihm, nach= dem er in ihrem Umgange, in ihrer Schule fo fehr fein Berg veredelt habe, gewiß noch das schönste Glück lachen werde, während sie ihn nie vergessen und sich der Ginsamkeit ergeben wolle. Er weinte wahrhaftige Thränen, als er sich so schicken ließ und aus dem Städtlein gog. Sein Werk bagegen thronte seitdem auf Zusis altväterischer Kommode, von einem meer=

grünen Gazeschleier bedeckt, dem Staub und allen unwürdigen Bliden entzogen. Sie hielt es fo heilig, daß sie es ungebraucht und neu erhielt und gar nichts in die Behältniffe steckte, auch nannte fie den Urheber desselben in der Erinnerung Emanuel, während er Beit geheißen, und fagte jedermann, nur Emanuel habe fie verstanden und ihr Wesen erfaßt. Rur ihm selber hatte fie das felten zugestanden, sondern ihn in ihrem strengen Sinne furz gehalten und zur höheren Anspornung ihm häufig gezeigt, daß er sie am wenigsten verstehe, wenn er sich am meisten einbilde es zu thun. Dagegen spielte er ihr auch einen Streich und legte in einen boppelten Boben, auf bem innerften Grunde des Tempels, den allerschönsten Brief, von Thränen benett, worin er eine unfägliche Betrübnis, Liebe, Berehrung und ewige Trene aussprach, und in so hübschen und unbefangenen Worten, wie fie nur das mahre Gefühl findet, welches fich in eine Begiergasse verrannt hat. So fcone Dinge hatte er gar nie ausgesprochen, weil sie ihn niemals zu Worte tommen ließ. Da sie aber keine Ahnung hatte von dem ver= borgenen Schatze, fo geschah es hier, daß das Schickfal gerecht war und eine falsche Schone das nicht zu Besicht bekam, mas fie nicht zu feben verdiente. Auch mar es ein Symbol, daß fie es war, welche das thörichte, aber innige und aufrichtig gemeinte Befen des Buchbinders nicht verstanden.

Schon lange hatte sie das Leben der brei Kammmacher gelobt und dieselben drei gerechte und verständige Männer genannt; denn sie hatte sie wohl beobachtet. Als daher Dietrich der Schwabe begann, sich länger bei ihr aufzuhalten, wenn er sein Hemde brachte oder holte, und ihr den Hof zu machen, benahm sie sich freundschaftlich gegen ihn und hielt ihn mit trefslichen Gesprächen stundenlang bei sich seit, und Dietrich redete ihr voll Bewunderung nach dem Munde, so stark er konnte; und sie vermochte ein küchtiges Lob zu ertragen, ja fie liebte den Pfeffer deffelben um fo mehr, je stärker er war, und wenn man ihre Beisheit pries, hielt fie fich möglichft ftill, bis man das Berg geleert, worauf fie mit erhöhter Salbung ben Faben aufnahm und bas Gemälde da und dort erganzte, bas man von ihr entworfen. Nicht lange war Dietrich bei Bus aus- und eingegangen, fo hatte fie ihm auch schon den Gültbrief gezeigt, und er mar voll guter Dinge und that gegen feine Gefährten fo heimlich, wie einer, der das Perpetuum mobile erfunden hat. Jobst und Fridolin kamen ihm jedoch bald auf die Spur und erstaunten über feinen tiefen Beift und über seine Gewandtheit. Jobst besonders schlug sich förmlich vor den Ropf; denn ichon feit Jahren ging er ja auch in bas Saus und noch nie war ihm eingefallen, etwas Anderes da zu suchen, als seine Bafche; er haßte vielmehr die Leute beinabe, weil fie die einzigen waren, bei welchen er einige bare Pfennige herausklauben mußte allwöchentlich. An eine eheliche Berbindung pflegte er nie zu benten, weil er unter einer Frau nichts Anderes benten fonnte, als ein Befen, das etwas von ihm wollte, was er nicht schuldig fei, und etwas von einer felbst zu wollen, mas ihm nütlich fein könnte, fiel ihm auch nicht ein, ba er nur fich felbst vertraute und feine furgen Gedanten nicht über den nächsten und allerengften Rreis feines Beheimniffes hinausgingen. Aber jest galt es, bem Schwäbchen ben Rang abzulaufen, benn diefes konnte mit den fiebenhundert Gulden der Jungfer Bus schlimme Geschichten aufftellen, wenn es sie erhielt, und die siebenhundert Bulden selbst bekamen auf einmal einen verklärten Glang und Schimmer in den Augen bes Sachsen wie bes Bayers. Go hatte Dietrich, ber erfinbungsreiche, nun ein Land entbeckt, welches alsobald Gemeingut wurde, und teilte bas berbe Schicffal aller Gutbeder; benn Die zwei andern folgten fogleich feiner Fährte und ftellten fich ebenfalls bei Bus Bunglin auf, und biefe fah fich von einem ganzen Sof verständiger und ehrbarer Kammmacher umgeben. Das gefiel ihr ausnehmend wohl; noch nie hatte sie mehrere Berehrer auf einmal befessen, weshalb es eine neue Beiftes= übung für fie mard, diefe drei mit der größten Klugheit und Unparteilichkeit zu behandeln und im Zaume zu halten und fie jo lange mit wunderbaren Reben zur Entsagung und Uneigen= nütigkeit aufzumuntern, bis der Simmel über das Unabander= liche etwas entschiede. Denn da jeder von ihnen ihr insbe= sondere sein Geheimnis und seinen Plan vertraut hatte, fo entichloß fie sich auf der Stelle, benjenigen zu beglücken, welcher fein Ziel erreiche und Inhaber bes Geschäftes wurde. Den Schwaben, welcher es nur durch fie werden fonute, fchloß fie aber davon aus und nahm fich vor, diesen jedenfalls nicht zu beiraten; weil er aber ber jungfte, flugfte und liebenswurdigfte ber Gefellen war, fo gab fie ihm burch manche ftille Zeichen noch am ehesten einige Hoffnung und fpornte durch die Freund= lichkeit, mit welcher fie ihn besonders zu beaufsichtigen und zu regieren schien, die anderen zu größerem Gifer an, so bag diefer arme Columbus, ber das ichone Land erfunden hatte, vollständig der Rarr im Spiele ward. Alle drei wetteiferten mit einander in der Ergebenheit, Bescheidenheit und Berftan= digkeit und in der anmutigen Runft, sich von der gestrengen Jungfrau im Zaume halten zu lassen und sie ohne Gigennut zu bewundern, und wenn die gange Gesellschaft bei einander war, glich sie einem seltsamen Konventikel, in welchem bie sonderbarften Reden geführt wurden. Trop aller Frommigkeit und Demut geschah es doch alle Augenblicke, daß einer ober der andere, vom Lobpreisen der gemeinsamen Berrin plöglich abspringend, fich felbit zu loben und herauszustreichen versuchte und sich, fauft von ihr zurechtgewiesen, beschämt unterbrochen fah ober anhören mußte, wie fie ihm die Tugenden der übrigen entgegenhielt, die er eiligst anerfannte und bestätigte.

Aber dies war ein strenges Leben für die armen Ramm= macher; fo fühl sie von Gemut waren, gab es doch, seit einmal ein Beib im Spiele, gang ungewohnte Erregungen ber Giferfucht, der Beforgnis, der Furcht und der Soffnung; fie rieben fich in Arbeit und Sparsamseit beinahe auf und magerten ficht= lich ab; fie wurden schwermütig und während fie vor den Leuten und besonders bei Rus sich der friedlichsten Beredsam= feit befliffen, fprachen fie, wenn fie zusammen bei der Arbeit ober in ihrer Schlaftammer fagen, fanm ein Wort mit einander und legten sich feufzend in ihr gemeinschaftliches Bett, noch immer so still und verträglich wie drei Bleistifte. Gin und derselbe Traum schwebte allnächtlich über dem Kleeblatt, bis er einst so lebendig wurde, daß Jobst an der Wand sich herum= warf und den Dietrich auftieß; Dietrich fuhr gurud und ftieß den Fridolin, und nun brad in den fclimmmertrunkenen Gefellen ein wilder Groll aus und in dem Bette der schreckbarite Rampf, indem sie mahrend drei Minuten sich so heftig mit den Wilken stießen, traten und ausschlugen, daß alle fechs Beine fich in einander verwickelten und der ganze Anäuel unter furcht= barem Gefchrei aus dem Bette purzelte. Gie glaubten, völlig ermachend, der Tenfel wolle fie holen, oder es feien Räuber in die Rammer gebrochen; sie sprangen schreiend auf, Jobst ftellte fich auf feinen Stein, Fridolin eiligft auf feinen und Dietrich auf benjenigen, unter welchem fich bereits auch feine fleine Ersparnis angesett hatte, und indem sie fo in einem Dreieck standen, gitterten und mit den Armen vor sich hin in Die Luft schlugen, schrieen fie Zeter Mordio und riefen: Geh' fort! Geh' fort! bis ber erschreckte Meister in Die Rammer brang und die tollen Gesellen beruhigte. Zitternd vor Furcht, Groll und Scham zugleich frochen fie endlich wieder ins Bett und lagen lautlos neben einander bis zum Morgen. Aber ber nächtliche Sput mar nur ein Borfpiel gewesen eines größeren Schreckens, der fie jest erwartete, als der Meister ihnen beim Frühstück eröffnete, daß er nicht mehr drei Arbeiter branchen fonne und daher zwei von ihnen mandern müßten. Gie hatten nämlich bes Guten zu viel gethan und fo viel Bare zuweg gebracht, daß ein Teil davon liegen blieb, indes der Meister den vermehrten Erwerb dazu verwendet hatte, das Geschäft, als es auf dem Gipfelpunkt stand, um so rascher ruckwärts gu bringen, und ein solch luftiges Leben führte, daß er bald doppelt so viel Schulden hatte, als er einnahm. Daher waren ihm die Gesellen, so fleißig und enthaltsam fie auch waren, plöhlich eine überflüffige Laft. Er fagte ihnen zum Troft, daß fie ihm alle drei gleich lieb und wert wären und es ihnen überließe, unter sich auszumachen, welcher dableiben und welche wandern follten. Aber sie machten nichts aus, fondern ftanden da bleich wie der Tod und lächelten einer den andern an; dann gerieten sie in eine furchtbare Aufregung, da dies die verhängnisvollite Stunde mar; denn die Unfündigung des Meisters war ein sicheres Zeichen, daß er es nicht lange mehr treiben und das Rammfabrifchen endlich wieder fäuflich würde. Alfo war das Ziel, nach dem fie alle gestrebt, nahe und glänzte wie ein himmlisches Jerusalem, und zwei sollten vor ben Thoren beffelben umkehren und ihm den Rücken wenden. Dhne alle fürdere Rücksicht erklärte jeder, dableiben zu wollen, und wenn er gang umsonst arbeiten muffe. Der Meister fonnte aber auch dies nicht branchen und versicherte fie, daß zwei von ihnen jedenfalls geben mußten; fie fielen ihm zu Füßen, fie rangen die Sände, sie beschworen ihn und jeder bat insbesondere für sich, daß er ihn behalten möchte, nur noch zwei Monate, nur noch vier Wochen. Allein er mußte wohl, worauf sie spekulierten, ärgerte sich barüber und machte sich über sie luftig, indem er plöglich einen spaßhaften Ausweg vorschlug, wie fie bie Cache entscheiden follten. "Wenn Ihr Guch durchaus nicht

einigen konnt," fagte er, "welche von Euch den Abschied wollen, fo will ich Guch die Beife angeben, wie 3hr die Cache ent= scheidet, und fo foll es dann sein und bleiben! Morgen ift Sonntag, da zahle ich Euch aus, Ihr packt Guer Felleifen, ergreift Euren Stab und mandert alle drei einträchtiglich gum Thore hinaus, eine gute halbe Stunde weit, auf welche Seite Ihr wollt. Alsbann ruhet Ihr Euch aus und könnt auch einen Schoppen trinken, wenn Ihr mögt, und habt Ihr das gethan, fo mandert Ihr wieder in die Stadt herein und welcher dann der erfte fein wird, der mich von neuem um Arbeit anfpricht, den werde ich behalten; die anderen aber werden un= ausbleiblich geben, wo es ihnen beliebt!" Sie fielen ihm abermals zu Füßen und baten ihn, von diefem graufamen Borhaben abzustehen, aber umfonst; er blieb fest und uner= bittlich. Unversehens sprang der Schwabe auf und rannte wie befessen zum Saufe hinaus und zu Bus Bunglin hinüber; faum gewahrten dies Jobst und der Baner, so unterbrachen fie ihr Lamentieren und rannten ihm nach, und die verzweifelte Scene war alsobald in die Wohnung ber erschrockenen Jungfrau verlegt.

Diese war sehr betroffen und bewegt durch das unerwartete Abenteuer; doch saßte sie sich zuerst, und die Lage der Dinge überschauend, beschloß sie, ihr eigenes Schicksal an des Meisters wunderlichen Einfall zu knüpsen, und betrachtete diesen als eine höhere Eingebung; sie holte gerührt ein Schatzstein hervor und stach mit einer Nadel zwischen die Blätter, und der Spruch, welchen sie aufschlug, handelte vom uneutwegten Berfolgen eines guten Zicles. Sodann ließ sie die aufgeregten Gesellen aufschlagen, und alles, was diese aufschlugen, handelte vom eifrigen Bandel auf dem schmalen Bege, vom Lorwärtsgehen ohne Rückschauen, von einer Lausbahn, kurz vom Lausen und Rennen aller Art, so daß der morgende Bettlauf deutlich vom Simmel vorgeschrieben schien. Da sie aber befürchtete, daß Dietrich als der jungfte leicht am beften fpringen und die Palme erringen könnte, beschloß sie, selbst mit den drei Lieb= habern auszuziehen und zu feben, was etwa zu ihrem Borteil zu maden mare; benn fie wünschte, daß nur einer der zwei älteren Sieger wurde, und es war ihr gang gleichgültig, welcher. Sie befahl daher den Wehklagenden und fid Bezankenden Ruhe und Ergebung und fagte: "Wisset, meine Freunde, daß nichts ohne Bedeutung geschicht, und so merkwürdig und ungewöhn= lich die Zumutnug Eures Meisters ist, fo muffen wir fie doch als eine Fugung ansehen und uns mit einer höheren Beisheit, von welcher der untwillige Mann nichts ahnt, diefer jähen Entscheidung unterwerfen. Unser friedliches und verständiges Rusammenleben ist zu schön gewesen, als daß es noch lange fo erbaulich ftattfinden könnte; benn ach! alles Schone und Ersprießliche ist ja so vergänglich und vorübergehend, und nichts besteht in die Länge, als das Ilebel, das hartnäckige und die Einfamkeit ber Seele, die wir alsdann mit unserer frommen Bernünftigkeit betrachten und beobachten. Daber wollen wir, che sich etwa ein bofer Damon des Zwiespaltes unter uns erhebt, und lieber vorher freiwillig trennen und auseinander scheiden, wie die lieben Frühlingslüftlein, wenn fie ihren eilen= ben Lauf am Simmel nehmen, ehe wir auseinander fahren wie der Sturmwind des Herbstes. Ich selbst will Guch hinaus= begleiten auf dem schweren Wege und zugegen fein, wenn Ihr den Prüfungslauf antretet, damit Ihr einen fröhlichen Mut faffet und einen schönen Antrieb hinter Guch habt, mahrend vor Euch das Ziel des Sieges winkt. Aber so wie der Sieger sich seines Glückes nicht überheben wird, so sollen die, welche unterliegen, nicht verzagen und keinen Gram oder Groll von bannen nehmen, sondern unfers liebevollen Andenkens gewärtig fein und als vergnügte Wanderjünglinge in die weite Welt Reller IV.

gieben; denn die Menfchen haben viele Städte gebauet, welche fo fcon oder noch fconer find wie Seldwyla; Rom ift eine große merkwürdige Stadt, allwo der heilige Bater wohnt, und . Paris ift eine gar mächtige Stadt mit vielen Seelen und herr= lichen Paläften, und in Konstantinopel herrscht ber Gultan, von türkischem Glauben, und Liffabon, welches einst durch ein Erdbeben verschüttet mard, ift besto schöner wieder aufgebaut worden. Bien ist die Sauptstadt von Desterreich und die Raiferstadt genanut, und London ift die reichste Stadt der Belt, in Engelland gelegen, an einem Fluß, der die Themfe benannt wird. Zwei Millionen Menschen wohnen da! Peters= burg aber ift die Haupt= und Residenzstadt von Rugland, fo wie Reapel die Hauptstadt des Königreiches gleichen Namens, mit dem feuerspeienden Berg Besuvius, auf welchem einst einem englischen Schiffshauptmann eine verdammte Seele erschienen ist, wie ich in einer merkwürdigen Reisebeschreibung gelesen habe, welche Seele einem gewiffen John Smidt angehöret, ber vor hundertundfunfzig Jahren ein gottloser Mann gewesen und nun besagtem Sauptmann einen Auftrag erteilte an seine Rach= fommen in England, damit er erlöf't würde; denn der ganze Feuerberg ist ein Aufenthalt der Berdammten, wie auch in des gelehrten Beter Saslers Traftatus über die mutmagliche Gelegenheit der Solle zu lefen ift. Roch viele andere Städte giebt es, wovon ich nur noch Mailand, Benedig, das gang im Baffer gebaut ift, Lyon, Marseilingen, Strafburg, Köllen und Amsterdam nennen will; Paris hab' ich schon gesagt, aber noch nicht Nürnberg, Augsburg und Frankfurt, Bafel, Bern und Benf, alles schone Stabte, so wie bas schone Burich, und weiterhin noch eine Menge, mit deren Aufzählung ich nicht fertig würde. Denn alles hat seine Grenzen, nur nicht die Erfinbungsgabe ber Menschen, welche sich allwärts ausbreiten und alles unternehmen, was ihnen nütlich scheint. Wenn fie gerecht siud, so wird es ihnen gelingen, aber der Ungerechte vergehet wie das Gras der Felder und wie ein Rauch. Biele sind erwählt, aber wenige sind berusen. Aus allen diesen Gründen, und in noch manch' anderer Hinsicht, die uns die Pflicht und die Tugend unseres reinen Gewissens auserlegen, wollen wir uns dem Schicksalbruse unterziehen. Darum gehet und bereitet Euch zur Banderschaft, aber als gerechte und sanftmütige Männer, die ihren Bert in sich tragen, wo sie auch hingehen, und deren Stab überall Burzel schlägt, welche, was sie auch ergreisen mögen, sich sagen können: ich habe das bessere Teil erwählt!"

Die Rammmacher wollten aber von allem nichts hören, sondern bestürmten die kluge Bus, daß sie einen von ihnen auserwählen und dableiben heißen folle, und jeder meinte damit sich felbst. Aber fie hütete sich, eine Wahl zu treffen und fün= digte ihnen ernsthaft und gebieterisch an, daß sie ihr gehorchen mußten, ausoust sie ihnen ihre Freundschaft auf immer entziehen würde. Jeht rannte Jobst, der älteste, wieder davon und in das Haus des Meisters hinüber, und spornstreichs rannten die anderen hinter ihm her, befürchtend, daß er dort etwas gegen sie unternähme, und so schossen sie den ganzen Tag umber, wie Sternschnuppen und wurden sich unter ein= ander fo zuwider wie drei Spinnen in einem Reg. Die halbe Stadt fah dies feltfame Schaufpiel der verftorten Rammmacher, die bislang so still und ruhig gewesen, und die alten Leute wurden darüber ängstlich und hielten die Erscheinung für ein geheimnisvolles Borzeichen schwerer Begebenheiten. Gegen Abend wurden fie matt und erschöpft, ohne daß fie fich eines besseren besonnen und zu etwas entschieden hatten, und legten fich gahneklappernd in das alte Bett; einer nach dem andern froch unter die Decke und lag da, wie vom Tobe hingestreckt, in verwirrten Gedanken, bis ein heilsamer Schlaf ihn umfing.

Jobst war der erste, welcher in aller Frühe erwachte und sah, daß ein heiterer Frühlingsmorgen in die Rammer ichien, in welcher er nun schon seit sechs Jahren geschlafen. Go bürftig das Gemach ausfah, so erschien es ihm doch wie ein Paradies. welches er verlassen sollte und zwar so ungerechter Beise. Er ließ seine Augen umbergeben an den Bänden und zählte alle Die vertrauten Spuren von den vielen Gesellen, die hier schon gewohnt fürzere ober längere Zeit; hier hatte ber feinen Ropf zu reiben gepflegt und einen dunklen Fleck verfertigt, dort hatte jener einen Nagel eingeschlagen, um seine Pfeife daran zu hängen, und das rote Schnürchen hing noch daran. Belde gute Menschen waren das gewesen, daß fie fo harmlos wieder Davon gegangen, während diefe, welche neben ihm lagen, durchaus nicht weichen wollten. Dann heftete er fein Auge auf die Gegend zunächst seinem Gesichte, und betrachtete ba Die kleineren Gegenstände, welche er schon taufendmal betrachtet, wenn er des Morgens oder am Abend noch bei Tageshelle im Bette lag und fich eines feligen, toftenfreien Dafeins erfreute. Da war eine beschädigte Stelle in dem Bewurf, welche wie ein Land ansfah mit Seeen und Städten, und ein Sauf= den von groben Sandkörnern stellte eine glückselige Infelgruppe vor; weiterhin erstreckte fich eine lange Schweinsborfte, welche aus dem Pinsel gefallen und in der blauen Tunche steden geblieben war; benn Jobst hatte im letten Berbst einmal ein kleines Restchen folder Tünche gefunden und damit es nicht umkommen follte, eine Viertelswandseite damit angestrichen, fo weit es reichen wollte, und zwar hatte er die Stelle bemalt, wo er zunächst im Bette lag. Jenseits der Schweinsborfte aber ragte eine gang geringe Erhöhung, wie ein kleines blaues Gebirge, welches einen garten Schlagschatten über die Borfte meg nach den glückfeligen Infeln hinüber warf. Heber dies Gebirge hatte er schon den ganzen Winter gegrübelt, da es ihm dunkte,

als ob es früher nicht bagewesen ware. Bie er nun mit feinem traurigen, duselnden Auge dasselbe suchte und plöglich vermißte, traute er feinen Sinnen faum, als er statt besfelben einen fleinen fahlen Fleck an der Mauer fand, dagegen fah, wie der winzige blane Berg nicht weit davon sich bewegte und zu wandeln schien. Erstannt fuhr Jobst in die Sohe, als ob er ein blanes Bunder fähe, und fah, daß es eine Bange war, welche er also im vorigen Herbst achtlos mit der Farbe über= ftrichen, als fie schon in Erstarrung bagesessen hatte. Sest aber war fie von der Frühlingsmärme nen belebt, hatte sich aufgemacht und stieg eben in diesem Augenblicke mit ihrem blanen Ruden unverdroffen die Wand hinan. Er blickte ihr gerührt und voll Verwunderung nach; fo lange fie im Blanen ging, mar fie kaum von der Band zu unterscheiden; als fie aber aus dem bestrichenen Bereich hinaus trat und die letten vereinzelten Sprite hinter sich hatte, wandelte das gute himmelblane Tierchen weithin sichtbar feine Bahn durch die dunkleren Bezirke. Wehmütig fauf Jobst in den Pfülmen zurnd; fo wenig er sich sonst aus dergleichen machte, rührte diese Er= scheinung doch jest ein Gefühl in ihm auf, als ob er doch auch endlich wieder mandern mußte, und es bedunkte ihm ein gutes Zeichen zu sein, daß er sich in das Unabanderliche er= geben und fich wenigstens mit gutem Willen auf den Beg machen folle. Durch Diese ruhigeren Gedanken kehrte feine natürliche Besonnenheit und Weisheit gurud, und indem er die Sache näher überlegte, fand er, daß wenn er sich er= gebungsvoll und bescheiden anstelle, sich dem schwierigen Werke unterziehe und dabei sich zusammennehme und flug verhalte, er noch am eheften über seine Nebenbuhler obsiegen konne. Sachte stieg er aus dem Bette und begann feine Sachen zu ordnen und vor allem feinen Schatz zu heben und zu unterft in das alte Felleisen zu verpacken. Darüber erwachten sogleich

feine Gefährten; wie diese saben, daß er fo gelaffen fein Bundel schnürte, verwunderten sie sich sehr und noch mehr, als Jobst fie mit verföhnlichen Worten anredete und ihnen einen guten Morgen wünschte. Beiter ließ er fich aber nicht aus, fondern fuhr in seinem Geschäfte still und friedfertig fort. Sogleich, obschon sie nicht wußten, mas er im Schilde führe, witterten fie eine Kriegelist in seinem Benehmen und ahmten es auf ber Stelle nach, höchft aufmerkfam auf alles, was er ferner beginnen würde. Hierbei war es feltsam, wie fie alle drei 311m ersten Mal offen ihre Schätze unter den Fliesen hervor= holten und diefelben ohne sie zu gablen, in die Rangen verforgten. Denn fie mußten ichon lange, daß jeder das Beheimnis der übrigen kannte, und nach alter ehrbarer Art miß= tranten fie fich nicht in der Weise, daß fie eine Berletzung des Gigentums befürchteten, und jeder mußte wohl, daß ihn die anderen nicht beranben würden, wie denn in den Schlaffammern der Sandwerkagesellen, Soldaten und dergleichen fein Berschluß und fein Migtrauen bestehen foll.

So waren sie unversehens zum Aufbruch gerüstet, der Meister zahlte ihnen den Lohn aus und gab ihnen ihre Wander- bücher, in welche von der Stadt und vom Meister die allerschönsten Zengnisse geschrieben waren über ihre gute andauernde Führung und Vortresslichkeit, und sie standen wehmutsvoll vor der Hausthüre der Züs Bünzlin, in lange braune Nöcke gestleidet mit alten verwaschenen Standhemden darüber, und die Hiehe, obgleich sie versährt und abgedürstet geing waren, sorglich mit Wachsleinwand überzogen. Hinten auf dem Felleisen hatte jeder ein kleines Wägelchen besestigt, um das Gepäckdaranf zu ziehen, wenn es ins Weite ginge; sie dachten aber die Näder nicht zu brauchen, und deswegen ragten dieselben hoch über ihrem Nücken. Johst stützte sich auf einen ehrbaren Rohrstock, Fridolin auf einen rot und schwarz gestammten und

gemalten Cichenftab, und Dietrich auf ein abenteuerliches Ctodungeheuer, um welches sich ein wildes Geflecht von Zweigen wand. Er schämte sich aber beinahe dieses prablerischen Dinges, da es noch aus der erften Wanderzeit herstammte, wo er bei weitem noch nicht fo gefeht und vernünftig gewesen wie jest. Biele Rachbaren und beren Rinder umftanden die ernften drei Männer und münschten ihnen Glück auf den Beg. Da erschien Bus unter ber Thure, mit feierlicher Miene, und zog an der Spite der Gefellen gefaßten Mutes aus dem Thore. Sie hatte ihnen zu Ehren einen ungewöhnlichen Staat angelegt, trug einen großen Sut mit mächtigen gelben Banbern, ein rosafarbenes Indiennekleid mit verschollenen Ausladungen und Bergierungen, eine schwarze Sammetschärpe mit einer Tombakichnalle und rote Saffianschuhe mit Fransen besetzt. Dazu trug fie einen grunfeidenen großen Ritiful, welchen fie mit gedörrten Birnen und Pflaumen gefüllt hatte, und hielt ein Sonnenschirmchen ausgespannt, auf welchem oben eine große Lyra aus Elfenbein stand. Sie hatte auch ihr Medaillon mit dem blonden Saardenkmal umgehängt und das goldene Bergißmeinnicht vorgesteckt und trug weiße gestrickte Handschuhe. Sie fah freundlich und gart aus in all' diefem Schmuck, ihr Untlit war leicht gerötet und ihr Bufen schien sich höher als fonft zu heben, und die ausziehenden Rebenbuhler mußten fich nicht zu lassen vor Wehmut und Betrübnis; denn die äußerste Lage der Dinge, der schöne Frühlingstag, der ihren Auszug beschien, und Zusis Dut mischten in ihre gespannten Empfindungen fast etwas von dem, mas man wirklich Liebe neunt. Bor dem Thore ermahnte aber die freundliche Jungfrau ihre Liebhaber, die Felleisen auf die Räderchen zu stellen und zu gieben, damit fie fich nicht unnötiger Beife ermüdeten. Gie thaten es, und als fie hinter bem Städtlein hinaus die Berge hinan fuhren, war es fast wie ein Artilleriewesen, das da

hinauffnhrwerkte, um oben eine Batterie zu besetzen. Als sie eine gute halbe Stunde dahin gezogen, machten sie Halt auf einer anmutigen Anhöhe, über welche ein Kreuzweg ging, und sehten sich unter einer Linde in einen Halbkreis, wo man einer weiten Aussicht genoß und über Bälder, Secen und Ortschaften wegsah. Züs öffnete ihren Beutel und gab jedem eine Handvoll Birnen und Pflaumen, um sich zu erfrischen, und sie sasen so eine geraume Beile schweigend und ernst, nur mit den schnalzenden Jungen, wenn sie die süßen Früchte damit zerdrückten, ein sanstes Geräusch erregend.

Dann begann Bus, indem fie einen Pflaumenkern fortwarf und die davon gefärbten Fingerfpigen am jungen Grafe abwifchte, zu fprechen: "Lieben Freunde! Gehet, wie fcon und weitläufig die Welt ist, rings herum voll herrlicher Sachen und voll Wohnungen der Menschen! Und bennoch wollte ich wetten, daß in diefer feierlichen Stunde nirgends in diefer weiten Welt vier fo rechtfertige und gutartige Seelen bei einander versammelt sigen, wie wir hier find, so sinnreich und bedachtsam von Gemüt, so zugethan allen arbeitsamen Nebungen und Tugenden, der Gingezogenheit, der Sparfamkeit, der Friedfertigkeit und der innigen Freundschaft. Wie viele Blumen ftehen hier um uns herum, von allen Arten, die der Frühling hervorbringt, befonders die gelben Schlüffelblumen, welche einen wohlschmeckenden und gesunden Thee geben; aber sind sie gerecht ober arbeitsam? sparsam, vorsichtig und geschickt zu flugen und Ichrreichen Gedanken? Rein, es find unwiffende und geiftlose Geschöpfe, unbefeelt und vernunftlos vergenden fie ihre Zeit, und fo fcon fie find, wird ein totes Sen darans, während wir in unserer Tugend ihnen so weit überlegen find und ihnen mahrlich an Zier der Gestalt nichts nachgeben; benn Gott hat uns nach feinem Bilbe geschaffen und uns feinen göttlichen Ddem eingeblasen. D, könnten wir doch ewig hier

fo siten in diesem Paradiese und in solcher Unschuld; ja meine Freunde, es ift mir fo, als wären wir fämtlich im Stande der Unichuld, aber durch eine fündenlose Erkenntnis veredelt; benn wir alle konnen, Gott fei Dank, lefen und ichreiben und haben alle eine geschickte Santierung gelernt. Zu vielem hatte ich Gefchick und Aulagen und getraute mir wohl, Dinge zu ver= richten, wie sie das gelehrteste Fraulein nicht kann, wenn ich über meinen Stand hinausgeben wollte; aber die Befcheiden= heit und die Demut find die vornehmfte Tugend eines recht= schaffenen Frauenzimmers, und es genügt mir zu wissen, daß mein Beift nicht wertlos und verachtet ift vor einer höheren Einsicht. Schon viele haben mich begehrt, die meiner nicht wert waren, und nun auf einmal febe ich brei würdige Jung= gesellen um mich versammelt, von benen ein jeder gleich wert ware, mich zu besitzen! Bemeffet barnach, wie mein Berg in diesem wunderbaren Ueberfluffe schmachten muß, und nehmet End jeder ein Beispiel an mir und denket Euch, jeder wäre von drei gleich werten Jungfrauen umblühet, die sein begehrten, und er könnte sich um deswillen zu keiner hinneigen und gar feine bekommen! Stellt Euch doch recht lebhaft vor, um jeden von Euch buhleten drei Jungfern Bünglin, und fagen fo um Euch her, gekleidet wie ich und von gleichem Ansehen, so daß ich gleichsam verneunfacht hier vorhanden wäre und Euch von allen Seiten anblidte und nach Guch schmachtete! Thut Ihr dies?"

Die mackeren Gefellen hörten verwundert auf zu fauen und studierten mit einfältigen Gesichtern die feltsame Aufgabe gu lojen. Das Schmäblein tam zuerst damit zustande und rief mit lufternem Gesicht: "Ja werteste Jungfer Bus! wenn Sie es benn gütigst erlanben, fo febe ich Sie nicht nur breifach, sondern verhundertfacht um mich herumschweben und mich mit huldreichen Aenglein anblicken und mir taufend Rüglein anhieten!"

"Nicht doch!" sagte Züs unwillig verweisend, "nicht in so ungehöriger und übertriebener Beise! Was fällt Ihnen denn ein, unbescheidener Dietrich? Nicht hundertsach und nicht Küß-lein anbietend habe ich es erlaubt, sondern nur dreisach für jeden und in züchtiger und ehrbarer Manier, daß mir nicht zu nahe geschieht!"

"Ja," rief jetzt endlich Jobst und zeigte mit einem abgenagten Birnenstiel um sich her, "nur dreisach, aber in größter Ehrbarkeit sehe ich die liebste Jungfer Bünzlin um mich her spazieren und mir wohlwollend zuwinken, indem sie die Hand auss Herz legt! Ich danke seiten verneigend, als ob er serstlich die Erscheinungen sähe. "So ist's recht," sagte Züslächelnd, "wenn irgend ein Unterschied zwischen Such besteht, so seid Ihr doch der Begabteste, lieber Jobst, wenigstens der Berständigste!" Der Bayer Fridolin war immer noch nicht sertig mit seiner Vorstellung, da er aber den Jobst so loben hörte, wurde es ihm angst und er rief eilig: "Ich sehe auch die liebste Jungfran Bünzlin dreisach um mich her spazieren in größter Ehrbarkeit und mir wollüstig zuwinken, indem sie die Sand auf —"

"Pfui, Bayer!" schrie Züs und wandte das Gesicht ab, "nicht ein Wort weiter! Boher nehmen Sie den Mut, von mir in so wüsten Worten zu reden und sich solche Sauereien einzubilden? Pfui, pfui!" Der arme Bayer war wie vom Donner gerührt und wurde glühend rot, ohne zu wissen wossür; denn er hatte sich gar nichts eingebildet und nur ungefähr dem Klange nach gesagt, was er von Jobsten gehört, da er gesehen, wie dieser für seine Kede besobt worden. Züs wandte sich wieder zu Dietrich und sagte: "Kun, lieber Dietrich, haben Sie's noch nicht auf eine etwas bescheidenere Art zuwege gebracht?" "Ja, mit Ihrer Ersanbnis," erwiderte er, froh wieder

angeredet zu werden, "ich erblicke Sie jetzt nur dreimal um mich her, freundlich, aber auständig mich auschauend und mir drei weiße Sände bietend, welche ich kusse!"

"Gut benn!" sagte Züs, "und Sie Tribolin? sind Sie noch nicht von Ihrer Abirrung zurückgekehrt? Kaun sich Ihr ungestümes Blut noch nicht zu einer wohlauständigen Borstellung beruhigen?" "Ihm Bergebung!" sagte Fridolin kleinslaut, "ich glaube jeht drei Jungfern zu sehen, die mir gesdörrte Birnen anbieten und mir nicht abgeneigt scheinen. Es ist keine schöner, als die andere, und die Wahl unter ihnen scheint mir ein bitteres Kraut zu sein."

"Nun also," sprach Züs, "ba Ihr in Enerer Einbildungsfraft von neun solchen ganz gleich werten Personen umgeben
seid und in diesem liebreizenden Ueberstusse dennoch Mangel
in Enerem Herzen leidet, ermesset danach meinen eigenen Zustand; und wie Ihr an mir sahet, daß ich mich weisen und
bescheidenen Herzens zu fassen weiß, so nehmet doch ein Beispiel an meiner Stärke und gelobet mir und Euch untereinander, Euch serner zu vertragen und, wie ich liebvoll von
Euch scheide, Such eben so liebevoll von einander zu trennen, wie
auch das Schicksal, das Eurer wartet, entscheiden möge! So
leget denn alle Eure Hände zusammen in meine Hand und
gelobt es!"

"Ja, wahrhaftig," rief Jobst, "ich will es wenigstens thun, an mir soll's nicht sehlen!" und die andern zwei riesen eiligst: "An mir auch nicht, an mir auch nicht!" und sie legten alle die Hände zusammen, wobei sich jedoch jeder vornahm, auf alle Fälle zu springen, so gut er vermöchte. "An mir soll es wahrhaftig nicht fehlen!" wiederholte Jobst, "denn ich bin von Jugend auf barmherziger und einträchtiger Natur gewesen. Noch nie habe ich einen Streit gehabt und konnte nie ein Tierlein leiden sehen; wo ich noch gewesen bin, habe ich

mich gut vertragen und das beste Lob geerntet ob meines geruhsamen Betragens; denn obgleich ich gar manche Dinge auch ein bischen verstehe und ein verständiger junger Mann din, so hat man nie gesehen, daß ich mich in etwas mischte, was mich nichts anging, und habe stets meine Pflicht auf eine einssichtsvolle Beise gethan. Ich kann arbeiten, so viel ich will, und es schadet mir nichts, da ich gesund und wohlauf bin und in den besten Jahren! Alle meine Meisterinnen haben noch gesagt, ich sei ein Tausendmensch, ein Ausbund, und mit mir sei gut auskommen! Ach! ich glaube wirklich selbst, ich könnte leben wie im Himmel mit Ihnen, allerliebste Jungfer Züs!"

"Gi!" sagte ber Bayer eifrig, "das glaub' ich wohl, das ware auch keine Runft, mit der Jungfer wie im Simmel gu leben! Das wollt' ich mir auch zutrauen, denn ich bin nicht auf den Ropf gefallen. Mein Sandwerk versteh' ich aus dem Grund und weiß die Dinge in Ordnung zu halten, ohne ein Unwort zu verlieren. Nirgends habe ich Sändel bekommen, obgleich ich in den größten Städten gearbeitet habe, und nie= mals habe ich eine Rate geschlagen ober eine Spinne getotet. Ich bin mäßig und enthaltsam und mit jeder Rahrung gu= frieden, und ich weiß mich am Geringfügigsten zu vergnügen und damit zufrieden zu fein. Aber ich bin auch gefund und munter und fann etwas aushalten, ein gutes Bewissen ift das beste Lebenseligir, alle Tiere lieben mich und laufen mir nach, weil sie mein gutes Gemissen wittern, benn bei einem ungerechten Menschen wollen fie nicht bleiben. Gin Budelhund ift mir einst brei Tage lang nachgefolgt, als ich aus ber Stadt IIIm perreif'te, und ich mußte ihn endlich einem Bauersmann in Gewahrsam geben, ba ich als ein bemütiger Sandwerts= gesell kein solches Tier ernähren konnte, und als ich durch ben Böhmerwald reif'te, find die Birfche und Rebe auf zwanzig Schritt noch stehen geblieben und haben sich nicht vor mir gefürchtet. Es ist wunderbar, wie selbst die wilden Tiere sich bei den Menschen auskennen und wissen, welche guten Herzeus sind!"

"Ja, das muß wahr sein!" rief der Schwabe, "seht Ihr nicht, wie dieser Fink schon die ganze Zeit da vor mir herumfliegt und sich mir zu nähern sucht? Und jenes Sichhörnchen auf der Tanne sieht sich immersort nach mir um, und hier kriecht ein kleiner Käser allsort an meinem Beine und will sich durchaus nicht vertreiben lassen. Dem muß es gewiß recht wohl sein bei mir, dem lieben guten Tierchen!"

Sest wurde aber Bus eifersüchtig und sagte etwas heftig: "Bei mir wollen alle Tiere gern bleiben! Ginen Bogel hab' ich acht Jahre gehabt und er ist fehr ungern von mir weg= gestorben; unsere Rage streicht mir nach, wo ich geh' und stehe, und des Rachbars Tanben drängen und ganken sich vor meinem Tenfter, wenn ich ihnen Brofamen ftreue! Bunderbare Cigen= schaften haben die Tiere je nach ihrer Art! Der Löwe folgt gern den Königen nach und den Helden, und der Elefant begleitet den Fürsten und den tapfern Rrieger; das Ramel trägt den Raufmann durch die Bufte und bewahrt ihm frisches Baffer in feinem Bauch, und der Sund begleitet seinen Berrn durch alle Gefahren und stürzt sich für ihn in das Meer! Der Delphin liebet die Musik und folgt den Schiffen, und der Abler den Ariegsheeren. Der Affe ist ein menschenähnliches Befen und thut alles, was er die Menschen thun sieht, und ber Papagei versteht unsere Sprache und plaudert mit uns, wie ein Alter! Gelbst die Schlangen laffen fich gahmen und tangen auf der Spige ihres Schwanges; das Krokodil weint menschliche Thränen und wird von den Burgern dort geachtet und verschont; der Straug läßt sich satteln und reiten wie ein Roß; der wilde Buffel ziehet den Wagen des Menschen und

das gehörnte Renntier seinen Schlitten. Das Sinhorn liefert ihm das schoeweiße Elsenbein und die Schildkröte ihre durch= sichtigen Anochen" —

"Mit Berlaub," fagten alle drei Kammmacher zugleich, "hierin irren Sie sich gewißlich, das Elfenbein wird aus den Elefantenzähnen gewonnen und die Schildpattkämme macht man aus der Schale und nicht aus den Knochen der Schildkröte!"

Bus wurde feuerrot und fagte: "Das ift noch die Frage, benn Ihr habt gewiß nicht gesehen, wo man es hernimmt, fondern verarbeitet nur die Stude; ich irre mich fonft felten, boch sei dem wie ihm wolle, so laffet mich ausreden: nicht nur die Tiere haben ihre merkwürdigen von Gott eingepflanzten Besonderheiten, sondern felbst das tote Geftein, so aus den Bergen gegraben wird. Der Krnstall ift durchsichtig wie Glas, der Marmor aber hart und geädert, bald weiß und bald schwarz; der Beruftein hat elektrische Gigenschaften und ziehet den Blit an; aber dann verbrennt er und riecht wie Weihrauch. Magnet zieht Gifen an, auf die Schiefertafeln kann man schreiben, aber nicht auf ben Diamant, benn dieser ift hart wie Stahl; auch gebraucht ihn ber Glafer zum Glasschneiben, weil er klein und fpitgig ift. Ihr fehet, liebe Freunde, daß ich auch ein weniges von den Tieren zu fagen weiß! Bas aber mein Berhältnis zu ihnen betrifft, fo ift dies zu bemerken: Die Rate ift ein schlaues und liftiges Tier und ift daher unr schlauen und liftigen Meuschen anhänglich; die Taube aber ift ein Sinnbild der Unfchuld und Ginfalt und fann fich nur von einfältigen, ichuldlofen Seelen angezogen fühlen. Da mir nun Ragen und Tauben anhänglich find, fo folgt hieraus, daß ich flug und einfältig, schlau und unschuldig zugleich bin, wie es benn auch heißt: Seid klug wie die Schlangen und einfältig wie die Tauben! Auf diese Beife konnen wir allerdings die Tiere und ihr Berhältnis zu uns würdigen

und manches daraus lernen, wenn wir die Sache recht zu bestrachten wissen."

Die armen Gesellen magten nicht ein Wort weiter zu fagen; Bus hatte fie gut zugedect und sprach noch viele hoch= trabende Dinge durcheinander, daß ihnen Soren und Gehen verging. Sie bewunderten aber Zusis Geift und Beredsam= feit, und in folder Bewunderung dunkte fich keiner gu fchlecht, das Kleinod zu besitzen, besonders da diese Zierde eines Sauses fo wohlfeil war und nur in einer raftlofen Bunge bestand. Db fie felbst beffen, mas fie fo hoch stellen, auch wert feien und etwas damit anzufangen wüßten, fragen fich folche Schwach= töpfe zu allerlett ober auch gar nicht, fondern fie find wie die Rinder, welche nach allem greifen, was ihnen in die Angen glängt, von allen bunten Dingen die Farben abschlecken und ein Schellenspiel gang in den Mund stecken wollen, statt es blos an die Ohren zu halten. So erhitzten sie sich immer mehr in der Begierde und Ginbildung, diefe ausgezeichnete Berfon zu erwerben, und je schnöber, herzlofer und eitler Bufens unfinnige Phrasen wurden, desto gerührter und jämmer= licher waren die Rammmacher daran. Zugleich fühlten sie einen heftigen Durst von dem trockenen Obste, welches sie in= zwischen aufgegessen; Jobit und der Baner suchten im Gehölz nach Baffer, fanden eine Quelle und tranken fich voll kaltes Baffer. Der Schwabe hingegen hatte listiger Beise ein Fläsch= den mitgenommen, in welchem er Kirschgeist mit Wasser und Buder gemischt, welches liebliche Getrank ihn stärken und ihm einen Borichub gemähren follte beim Laufen; benn er mußte, daß die andern zu sparsam waren, um etwas mitzunehmen oder eine Einkehr zu halten. Dies Fläschchen zog er jest eilig hervor, mahrend jene sich mit Baffer füllten, und bot es der Jungfer Bus an; sie trank es halb aus, es schmeckte ihr vor= trefflich und erquickte fie und fie fah den Dietrich dabei überquer gang holdselig an, daß ihm der Rest, welchen er felber trank, so lieblich schmeckte wie Enperwein und ihn gewaltig stärkte. Er konnte fich nicht enthalten, Bufis Sand zu ergrei= fen und ihr zierlich die Fingerspihen zu kuffen; sie tippte ihm leicht mit dem Zeigefinger auf die Lippen und er that, als ob er banach fcnappen wollte und machte bagn ein Maul, wie ein lächelnder Karpfen; Bus schmungelte falich und freundlich, Dietrich fdmungelte fchlau und füglich; fie fagen auf ber Erbe fich gegenüber und tätschelten zuweilen mit den Schuhsohlen gegeneinander, wie wenn sie fich mit den Fugen die Sande geben wollten. Bus beugte fich ein wenig vornüber und legte Die Hand auf feine Schulter, und Dietrich wollte eben biefes holde Spiel erwiedern und fortseben, als der Sachse und ber Baner gurndfamen und bleich und stöhnend guschauten. Denn es war ihnen von dem vielen Baffer, welches sie an die genoffenen Backbirnen geschüttet, plötlich elend geworben und das Herzeleid, welches fie bei dem Anblicke des spielenden Baares empfanden, vereinigte fich mit dem öden Gefühle bes Bauches, fo bak ihnen der kalte Schweiß auf der Stirne ftand. Bus verlor aber die Fassung nicht, fondern winkte ihnen über= aus freundlich zu und rief: "Nommet, ihr Lieben, und fetet Euch doch auch noch ein bigden zu mir her, daß wir noch ein Weilden und zum letten Mal unfere Gintracht und Freundschaft genicken!" Jobst und Fridolin drängten sich haftig herbei und streckten ihre Beine aus; Bus ließ dem Schwaben die eine Sand, gab Jobsten die andere und berührte mit den Rüßen Fridolins Stiefelfohlen, während fie mit dem Angeficht einen nach dem andern der Reihe nach anlächelte. Go giebt es Birtuofen, welche viele Inftrumente zugleich spielen, auf bem Ropfe ein Glockenspiel schütteln, mit dem Munde die Baus= pfeife blasen, mit den Sanden Die Guitarre spielen, mit den Knieen die Enmbel schlagen, mit dem Juß den Dreiangel und mit den Ellbogen eine Trommel, die ihnen auf dem Rücken hängt.

Dann aber erhob sie sich von der Erde, strich ihr Aleid, welches sie sorgfältig aufgeschürzt hatte, zurecht und sagte: "Nun ist es wohl Zeit, liebe Freunde! daß wir uns ausmachen und daß ihr Euch zu jenem erusthaften Gange rüstet, welchen Euch der Meister in seiner Thorheit auferlegt, wir aber als die Anordnung eines höheren Geschickes ausehen! Tretet diesen Weg an voll schönen Eisers, aber ohne Feindschaft noch Reid gegen einander, und überlasset dem Sieger willig die Krone!"

Die von einer Wespe gestochen sprangen die Gesellen auf und stellten sich auf die Beine. Da standen sie nun und sollten mit denselben einander den Rang ablausen, mit denselben guten Beinen, welche bislang nur in bedachtem, ehrbarem Schritt gewandelt! Keiner wußte sich mehr zu entsinnen, daß er je einmal gesprungen oder gelausen wäre; am ehesten schien sich noch der Schwabe zu trauen und mit den Füßen sogar leise zu scharren und dieselben ungeduldig zu heben. Sie sahen sich ganz sons derbar und verdächtig an, waren bleich und schwitzten dabei, als ob sie schon im heftigsten Lausen begriffen wären.

"Gebet Euch," sagte Züs, "noch einmal die Hand!" Sie thaten es, aber so willenlos und lässig, daß die drei Hände kalt von einander abglitten und absielen wie Bleihände. "Sollen wir denn wirklich das Thorenwerk beginnen?" sagte Jobst und wischte sich die Angen, welche ansingen zu träuseln. "Ja," verssehte der Bayer, "sollen wir wirklich lausen und springen?" und begann zu weinen. "Und Sie, allerliebste Jungser Bünzlin?" sagte Jobst heulend, "wie werden Sie sich denn verhalten?" "Mir geziemt," antwortete sie und hielt sich das Schnupstuch vor die Augen, "mir geziemt zu schweigen, zu seiden und zuszusehen!" Der Schwabe sagte freundlich und listig: "Aber dann nachher, Jungser Züsi?" "D Dietrich!" erwiderte sie

fauft, "wiffen Sie nicht, daß es heißt, der Zug bes Schickfals ift bes Bergens Stimme?" Und dabei fah fie ihn von der Seite fo verblümt an, daß er abermals die Beine hob und Lust verspürte, sogleich in Trab zu geraten. Bährend die zwei Rebenbuhler ihre kleinen Felleifenfuhrwerke in Ordnung brachten und Dietrich das Gleiche that, streifte sie mehrmals mit Rachdruck seinen Ellbogen oder trat ihm auf den Fuß; auch wifchte fie ihm den Staub von dem Bute, lächelte aber gleichzeitig ben andern zu, wie wenn fie ben Schwaben auslachte, doch fo, daß es dieser nicht sehen konnte. Alle drei bliefen jest mächtig die Backen auf und fandten große Seufzer in die Luft. Gie faben fich um nach allen Seiten, nahmen Die Büte ab, wischten sich ben Schweiß von ber Stirn, ftrichen Die steif geklebten Saare und setzten die Süte wieder auf. Roch= mals ichauten fie nach allen Binden und ichnappten nach Luft. Bus erbarmte fich ihrer und war so gerührt, daß sie felbst weinte. "Hier find noch drei durre Pflanmen," fagte fie, "nehmt jeder eine in den Mund und behaltet fie darin, das wird Guch erquicken! Go ziehet benn babin und fehret bie Thorheit der Schlechten um in Beisheit der Gerechten! Bas fie zum Mutwillen ausgesonnen, das verwandelt in ein erbau= liches Berk ber Brufung und ber Selbstbeherrschung, in eine finnreiche Schlußhandlung eines langjährigen Wohlverhaltens und Wettlaufes in der Tugend!" Jedem steckte fie die Pflaume in den Mund, und er fog daran. Jobst drückte die Sand auf seinen Magen und rief: "Wenn es denn sein muß, so sei es in's Himmels Namen!" und plöglich fing er, indem er den Stock erhob, mit ftark gebogenen Anieen machtig an auszuschreiten und zog sein Felleisen an sich. Raum fah dies Fri= bolin, fo folgte er ihm nach mit langen Schritten, und ohne fich ferner umzusehen, eilten fie ichon ziemlich haftig die Straße hinab. Der Schwabe war der lette, der fich aufmachte und

ging mit lijtig vergungtem Gesicht und fcheinbar gang gemächlich neben Bus ber, wie wenn er feiner Sache ficher und edelmütig seinen Gefährten einen Borsprung gönnen wollte. Bus belobte seine freundliche Gelaffenheit und hing fich vertraulich an feinen Arm. "Ach, es ist boch schön," fagte fie mit einem Seufzer, "eine feste Stute zu haben im Leben! Selbst wenn man hinlänglich begabt ift mit Alugheit und Gin= sicht und einen tugendhaften Weg mandelt, fo geht es sich auf diesem Wege doch viel gemütlicher am vertrauten Freundes= arme!" "Der Tausend, ei ja wohl, das wollte ich wirklich meinen!" erwiderte Dietrich und stieß ihr den Ellbogen tüchtig in die Seite, indem er zugleich nach feinen Rebenbuhlern fpahte, ob der Borfprung auch nicht zu groß würde, "sehen Gie wohl, werteste Jungfer! Kommt es Ihnen allendlich? Merken Sie, wo Barthel den Most holt?" "D Dietrich, lieber Dietrich," fagte fie mit einem noch viel stärkeren Seufzer, "ich fühle mich oft recht einsam!" "Sopsele, so muß es kommen!" rief er und fein Berg hupfte wie ein Baschen im Beiftohl. "D Dietrich!" rief sie und drückte sich fester an ihn; es ward ihm schwül und sein Berg wollte zerspringen vor pfiffigem Bergnugen; aber zugleich entdeckte er, daß seine Borläufer nicht mehr sichtbar, fondern um eine Ede herum verschwunden waren. Sogleich wollte er fich losreißen von Zufis Arm und jenen nachspringen; aber fie hielt ihn fo fest, daß es ihm nicht gelang, und klam= merte sich an, wie wenn sie fdmach murde. "Dietrich!" flufterte fie, die Angen verdrehend, "lassen Sie mich jest nicht allein, ich vertraue auf Sie, stützen Sie mich!" "Den Teufel noch einmal, laffen Sie mich los, Jungfer!" rief er ängstlich, "ober ich komm' zu fpat und dann abe Bipfelmuge!" "Rein, nein! Sie dürfen mich nicht verlaffen, ich fühle, mir wird übel!" jammerte sie. "Uebel oder nicht übel!" schrie er und riß sich gewaltsam los; er sprang auf eine Erhöhung und sah sich um

und sah die Läuser schon im vollen Rennen weit den Berg hinunter. Nun setzte er zum Sprung an, schaute sich aber im selben Augendlick noch einmal nach Züs um. Da sah er sie, wie sie am Eingange eines engen schattigen Waldpsades sah und liedlich lockend ihm mit den Händen winkte. Diesem Ausblicke konnte er nicht widerstehen, sondern eilte, statt den Berg hinunter, wieder zu ihr hin. Als sie ihn kommen sah, stand sie auf und ging tieser in das Holz hinein, sich nach ihm umssehend; denn sie dachte ihn auf alle Weise vom Lausen abzushalten und so lange zu verieren, dis er zu spät käme und nicht in Seldwyl bleiben könne.

Allein der erfindungsreiche Schwabe anderte zu felber Zeit feine Gedanken und nahm fich vor, fein Beil bier oben gu erfämpfen, und fo gefchah es, daß cs gang anders fam, als die listige Person es hoffte. Cobald er fie erreicht und an einem verborgenen Plätchen mit ihr allein war, fiel er ihr zu Füßen und bestürmte fie mit den feurigsten Liebeserklärungen, welche ein Kammmacher je gemacht hat. Erst suchte sie ihm Rube zu gebieten und, ohne ihn fortzuscheuchen, auf gute Manier hinzuhalten, indem fie alle ihre Beisheiten und Aumutungen spielen ließ. Als er ihr aber Himmel und Hölle vorstellte, wozu ihm fein aufgeregter und gespannter Unternehmungsgeist herrliche Rauberworte lieh, als er sie mit Zärtlichkeiten jeder Art überhäufte und bald ihrer Sande, bald ihrer Juge fich zu bemächtigen fuchte und ihren Leib und ihren Beift, alles was an ihr war, lobte und rühmte, daß der Simmel hatte grun werden mogen, als dazu die Witterung und ber Wald fo still und lieblich waren, verlor Bus endlich den Kompaß, als ein Wefen, deffen Gedanken am Ende doch fo furg find als feine Sinne; ihr Berg frabbelte fo ängftlich und wehrlos, wie ein Rafer, der auf dem Rücken liegt, und Dietrich besiegte es in jeder Beife. Sie hatte ihn in dies Dickicht verlockt, um ihn zu verraten, und war im Handumdrehen von dem Schwäbschen erobert; dies geschah nicht, weil sie etwa eine besonders verliebte Person war, sondern weil sie als eine kurze Natur trotz aller eingebildeten Weisheit doch nicht über ihre eigene Nase weg sah. Sie blieben wohl eine Stunde in dieser kurzeweiligen Sinsamkeit, umarmten sich immer aufs neue und gaben sich tausend Küßchen. Sie schwuren sich ewige Treue und in aller Ausrichtigkeit und wurden einig, sich zu heiraten auf alle Fälle.

Unterdeffen hatte fich in der Stadt die Runde von dem feltsamen Unternehmen der drei Gesellen verbreitet und der Meister felbst zu feiner Beluftigung Die Sache bekannt gemacht; deshalb freuten fich die Seldwyler auf das unverhoffte Schauspiel und waren begierig, die gerechten und ehrbaren Kamm= macher zu ihrem Spage laufen und ankommen zu feben. Gine große Menschenmenge zog vor das Thor und lagerte fich zu beiben Seiten ber Strage, wie wenn man einen Schnellläufer erwartet. Die Anaben kletterten auf die Bäume, die Alten und Rudgesetten fagen im Grafe und rauchten ihr Pfeifchen, zufrieden, daß sich ihnen ein fo wohlfeiles Bergnugen aufge= than. Celbft die Berren maren ausgerückt, um den Sauptfpaß mit anguschen, fagen frohlich disfurierend in den Garten und Lauben der Wirtshäuser und bereiteten eine Menge Wetten vor. In den Stragen, durch welche die Läufer kommen muß= ten, waren alle Fenster geöffnet, die Frauen hatten in den Bisitenstuben rote und weiße Kissen ausgelegt, die Arme barauf ju legen, und gahlreichen Damenbefuch empfangen, fo daß frohliche Raffeegesellschaften aus dem Stegreif entstanden und die Mägde genng zu laufen hatten, um Ruchen und Zwieback zu holen. Bor dem Thore aber fahen jett die Buben auf den höchsten Bäumen eine fleine Staubwolfe sich nähern und begannen zu rufen: "Gie kommen, fie kommen!" Und nicht

lange dauerte es, fo famen Fridolin und Jobst wirklich wie ein Sturmwind herangefanf't, mitten auf ber Strage, eine bide Bolke Staubes aufrührend. Mit der einen Sand zogen fie Die Felleisen, welche wie toll über Die Steine flogen, mit der andern hielten fie die Sute fest, welche ihnen im Raden fagen, und ihre langen Rode flogen und wehten um die Bette. Beide waren von Schweiß und Stanb bedeckt, fie fperrten den Mund auf und lechzten nach Atem, fahen und hörten nichts, mas um sie her vorging und dicke Thräuen rollten den armen Männern über die Gesichter, welche sie nicht abzuwischen Zeit hatten. Sie liefen sich bicht auf ben Fersen, doch war ber Bayer vorang um eine Spanne. Gin entsetliches Gefchrei und Gelächter erhob sich und dröhnte, fo weit bas Dhr reichte. Alles raffte fich auf und drängte fich dicht an den Weg, von allen Seiten rief es: "So recht, fo recht! Lauft, wehr' dich, Sachs! halt dich brav, Baner! Giner ift schon abgefallen, es find nur noch zwei!" Die Berren in den Garten ftanden auf den Tischen und wollten fich ausschütten vor Lachen. Ihr Gelächter bröhnte aber donnernd und fest über den haltlofen Lärm der Menge weg, die auf der Strafe lagerte, und gab das Signal gu einem unerhörten Freudentage. Die Buben und das Gefindel ftromten hinter ben zwei armen Gefellen zusammen und ein wilder Saufen, eine furchtbare Bolke erregend, mälzte fich mit ihnen dem Thore zu; felbst Beiber und junge Gaffenmädchen liefen mit und mischten ihre hellen quiekenden Stimmen in das Geschrei der Burschen. Schon waren fie dem Thore nah, deffen Türme von Neugierigen befeht waren, die ihre Müten schwenkten; die zwei rannten wie schen gewordene Pferde, bas Berg voll Qual und Angit; da kniete ein Gaffenjunge wie ein Robold auf Jobstens fahrendes Felleisen und ließ fich unter bem Beifallsgeschrei der Menge mitfahren. Jobst wandte fich und flehte ihn an, loszulaffen, auch follig er mit dem Stocke

nach ihm; aber der Junge duckte sich und grinfte ihn an. Darüber gewann Fridolin einen größeren Borfprung und wie Sobst es merkte, warf er ihm den Stock zwischen die Füße, daß er hinstürzte. Die aber Johst über ihn wegspringen wollte, erwischte ihn der Baner am Rockschof und zog sich baran in die Söhe; Jobst schlug ihm auf die Sände und schrie: "Laß los, laß los!" Fridolin ließ nicht los, Jobst pacte dafür feinen Rockschof und nun hielten fie fich gegenseitig fest und drehten sich langsam zum Thore hinein, nur zuweilen einen Sprung persuchend, um einer bem andern zu entrinnen. Sie weinten, schluchzten und heulten wie Kinder und schrieen in unfäglicher Beflemmung: "D Gott! laß los! Du lieber Beiland, laß los Jobst! laß los Fridolin! laß los du Satan!" dazwischen schlugen fie sich fleißig auf die Sande, tamen aber immer um ein weniges vorwärts. But und Stock hatten fie verloren, zwei Buben trugen Dieselben, Die Süte auf Die Stocke gesteckt, voran und hinter ihnen her wälzte sich der tobende Saufen; alle Fenfter waren von der Damenwelt befett, welche ihr filbernes Gelächter in die unten tofende Brandung marf, und feit langer Zeit war man nicht mehr fo fröhlich gestimmt gewesen in diefer Stadt. Das raufdende Bergnugen schmeckte ben Bewohnern so gut, daß kein Mensch den zwei Ringenden ihr Ziel zeigte, des Meifters Saus, an welchem fie endlich angelangt. Sie felber saben es nicht, sie faben überhaupt nichts, und so mälzte sich der tolle Zug durch das gange Städtchen und zum andern Thore wieder hinaus. Der Meister hatte lachend unter dem Fenfter gelegen, und nachdem er noch ein Stündchen auf den endlichen Sieger gewartet, wollte er eben weggehen, um die Früchte seines Schwankes zu genießen, als Dietrich und Bus ftill und unversehens bei ihm eintraten.

Diese hatten nämlich unterbessen ihre Gedanken zusammen gethan und beraten, daß der Kammmachermeister wohl geneigt

sein dürfte, da er doch nicht lang mehr machen würde, sein Geschäft gegen eine bare Summe zu verkausen. Züs wollte ihren Gültbrief dazu hergeben und der Schwabe sein Geldchen auch dazuthun, und dann wären sie die Herren der Sachlage und könnten die andern zwei auslachen. Sie trugen ihre Bereinigung dem überraschten Meister vor; diesem leuchtete es sogleich ein, hinter dem Rücken seiner Gläubiger, ehe es zum Bruch kam, noch schnell den Habhaft zu werden. Rasch wurde alles sestgestellt, und ehe die Sonne unterging, war Jungser Bünzlin die rechtmäßige Besitzerin des Kammmachergeschäfts und ihr Bräutigam der Mieter des Hauses, in welchem dassselbe lag, und so war Züs, ohne es am Morgen geahnt zu haben, endlich erobert und gebunden durch die Handlichkeit des Schwäbchens.

Salb tot vor Scham, Mattigkeit und Aerger lagen Jobst und Fridolin in der Herberge, wohin man fie geführt hatte, nachdem sie auf dem freien Felde endlich umgefallen waren, gang in einander verbiffen. Die gange Stadt, da fie einmal aufgeregt war, hatte die Ursache schon vergessen und feierte eine lustige Nacht. In vielen Säufern murde getauzt und in ben Schenken murde gezecht und gefungen, wie an ben größten Seldwylertagen; benn die Seldwyler branchten nicht viel Zeug, um mit Meisterhand eine Lustbarkeit daraus zu formen. 2113 die beiden armen Teufel saben, wie ihre Tapferfeit, mit welcher sie gedacht hatten, die Thorheit der Welt zu bennten, nur dazu gedient hatte, dieselbe triumphieren zu lassen und sich felbst zum allgemeinen Gespött zu machen, wollte ihnen bas Berg brechen; denn fie hatten nicht nur den weisen Plan mancher Jahre verfehlt und vernichtet, sondern auch den Ruhm besonnener und rechtlich ruhiger Leute eingebüßt.

Jobst, der ber älteste mar und sieben Jahre hier gemesen,

war ganz verloren und konnte sich nicht zurecht sinden. Ganzschwermütig zog er vor Tag wieder aus der Stadt, und hing sich an der Stelle, wo sie Alle gestern gesessen, an einen Baum. Alls der Bayer eine Stunde später da vorüber kam und ihn erblickte, saßte ihn ein solches Entsehen, daß er wie wahnsinnig davon rannte, sein ganzes Wesen veränderte und, wie man nachher hörte, ein liederlicher Mensch und alter Handwerks= bursch wurde, der keines Menschen Freund war.

Dietrich der Schwabe allein blieb ein Gerechter und hielt sich oben in dem Städtchen; aber er hatte nicht viel Freude davon; denn Züs ließ ihm gar nicht den Ruhm, regierte und unterdrückte ihn und betrachtete sich selbst als die alleinige Duelle alles Guten





## Spiegel, das Kätzchen.

Gin Marchen.

Wenn ein Seldwyler einen schlechten Handel gemacht hat oder angeführt worden ist, so sagt man zu Seldwyla: Er hat der Kațe den Schmeer abgekaust! Dies Sprichwort ist zwar auch auderwärts gebräuchlich, aber nirgends hört man es so oft wie dort, was vielleicht daher rühren mag, daß es in dieser Stadt eine alte Sage giebt über den Ursprung und die Bedeutung dieses Sprichwortes.

Bor mehreren hundert Jahren, heißt es, wohnte zu Seldwyla eine ältliche Person allein mit einem schönen, grau und
schwarzen Kähchen, welches in aller Vergnügtheit und Klugheit
mit ihr lebte und niemandem, der es ruhig ließ, etwas zu
Leide that. Seine einzige Leidenschaft war die Jagd, welche
es jedoch mit Vernunft und Mäßigung befriedigte, ohne sich
durch den Umstand, daß diese Leidenschaft zugleich einen nützlichen Zweck hatte und seiner Herrin wohlgesiel, beschönigen zu
wollen und allzusehr zur Graufamkeit hinreißen zu lassen. Es
sing und tötete daher nur die zudringlichsten und frechsten
Mäuse, welche sich in einem gewissen Umkreise des Hauses betreten ließen, aber diese dann mit zuwerlässiger Geschickslichkeit;
nur selten versolgte es eine besonders psissiger Maus, welche

feinen Born gereigt hatte, über diesen Umfreis hinaus und erbat fich in diesem Falle mit vieler Söflichkeit von den Serren Nachbaren die Erlaubnis, in ihren Sänsern ein wenig maufen zu dürfen, mas ihm gerne gemährt wurde, da es die Mild= töpfe steben ließ, nicht an die Schinfen hinaufsprang, welche etwa an den Bänden hingen, sondern feinem Geschäfte still und aufmerksam oblag und, nachdem es dieses verrichtet, sich mit dem Mänslein im Maule auftändig entfernte. Auch war bas Rätiden gar nicht schen und unartig, sondern zutraulich gegen jedermann, und floh nicht vor vernünftigen Lenten; vielmehr ließ es sich von folden einen guten Spaß gefallen und felbst ein bigchen an den Ohren zupfen, ohne zu fragen; dagegen ließ es sich von einer Art dummer Menschen, von welchen es behauptete, daß die Dummheit aus einem unreifen und nichtsnutgigen Bergen fame, nicht das Mindeste gefallen und ging ihnen entweder aus dem Wege, oder versetzte ihnen einen ausreichenden Sieb über die Sand, wenn sie es mit einer Plumpheit molestierten.

Spiegel, so war der Name des Kätzchens wegen seines glatten und glänzenden Pelzes, lebte so seine Tage heiter, zierlich und beschaulich dahin, in auständiger Wohlhabenheit und ohne Ueberhebung. Er saß nicht zu oft auf der Schulter seiner freundlichen Gebieterin, um ihr die Bissen von der Gabel wegzusangen, sondern nur, wenn er merkte, daß ihr dieser Spaß angenehm war; auch lag und schlief er den Tag über selten auf seinem warmen Kissen hinter dem Dsen, sondern hielt sich munter und liebte es eher, auf einem schmalen Treppengeländer oder in der Dachrinne zu liegen und sich philosophischen Betrachtungen und der Beobachtung der Welt zu überlassen. Rur jeden Frühling und Herbst einmal wurde dies ruhige Leben eine Woche lang unterbrochen, wenn die Beilchen blühten oder die milde Wärme des Alteweibersommers

Die Beildenzeit nachäffte. Alsbann ging Spiegel feine eigenen Bege, streifte in verliebter Begeisterung über die fernften Dacher und fang die allerschönsten Lieber. Alls ein rechter Don Juan bestand er bei Tag und Racht die bedenklichsten Abenteuer, und wenn er fich zur Geltenheit einmal im Saufe feben ließ, so erschien er mit einem so verwegenen, burschikosen, ja lieder= lichen und zerzauften Aussehen, daß die ftille Berfon, feine Gebieterin, fast unwillig ausrief: "Aber Spiegel! Schämft Dn Dich denn nicht, ein folches Leben zu führen?" Wer fich aber nicht ichamte, war Spiegel; als ein Mann von Grundfaten, der wohl wußte, was er fich zur wohlthätigen Abwechslung erlanben durfte, beschäftigte er sich gang ruhig damit, die Glätte feines Pelzes und die unschuldige Munterkeit seines Aussehens wieder herzustellen, und er fuhr sich fo unbefangen mit dem feuchten Pfötchen über die Rase, als ob gar nichts geschehen märe.

Allein dies gleichmäßige Leben nahm plöglich ein trauriges Ende. Als das Rätchen Spiegel eben in der Blüte feiner Sahre ftand, ftarb die Berrin unversebens an Alters= schwäche und ließ das schöne Rätichen herrenlos und verwaist zurück. Es war das erste Unglück, welches ihm widerfuhr, und mit jenen Alagetonen, welche so schneibend den bangen Zweifel an der wirklichen und rechtmäßigen Urfache eines großen Schmerzes ausdrücken, begleitete es die Leiche bis auf die Straße und ftrich den gangen übrigen Tag ratlog im Saufe und rings um basfelbe ber. Doch feine gute Ratur, feine Bernunft und Philosophie geboten ihm bald, sich zu faffen, das Unabanderliche zu tragen und feine dankbare Unhänglichkeit an das Saus feiner toten Gebieterin badurch zu beweisen, daß er ihren lachenden Erben feine Dienste anbot und sich bereit machte, benfelben mit Rat und That beizustehen, Die Mäufe ferner im Zaume zu halten und überdies ihnen

manche gute Mitteilung zu machen, welche die Thörichten nicht verschmäht hätten, wenn sie eben nicht unvernünftige Menschen gewesen wären. Aber diese Leute ließen Spiegel gar nicht zu Worte kommen, sondern warsen ihm die Pantossell und das artige Fußschemelchen der Seligen an den Kopf, so oft er sich blicken ließ, zaukten sich acht Tage lang untereinander, begannen endlich einen Prozeß und schlossen das Haus bis auf weiteres zu, so daß nun gar niemand darin wohnte.

Da faß nun der arme Spiegel traurig und verlaffen auf der steinernen Stufe vor der Hausthure und hatte niemand, der ihn hinein ließ. Des Nachts begab er sich wohl auf Um= wegen unter das Dady des Saufes, und im Anfang hielt er sich einen großen Teil des Tages dort verborgen und suchte feinen Anmmer zu verschlafen; doch der Junger trieb ihn bald an das Licht und nötigte ibn, an der warmen Conne und unter den Leuten zu erscheinen, um bei der Sand zu sein und zu gewärtigen, wo sich etwa ein Maul voll geringer Nahrung zeigen möchte. Je feltener bies geschah, befto aufmerksamer wurde der gute Spiegel, und alle feine moralischen Eigen= schaften gingen in dieser Aufmerksamkeit auf, fo daß er febr bald sich selber nicht mehr gleich sah. Er machte zahlreiche Ausflüge von feiner Sansthure aus und ftahl fich ichen und flüchtig über die Straße, um manchmal mit einem schlechten unappetitlichen Biffen, bergleichen er früher nie angesehen, manchmal mit gar nichts zurückzukehren. Er wurde von Tag zu Tag magerer und zerzauster, dabei gierig, kriechend und feig; all' fein Mut, feine zierliche Ratemwürde, feine Bernunft und Philosophie maren dahin. Benn die Buben aus der Schule kamen, fo froch er in einen verborgenen Binkel, fobald er fie tommen borte, und gudte nur-hervor, um aufzupaffen, welcher von ihnen etwa eine Brotrinde wegwürfe und merkte fich den Drt, wo fie hinfiel. Benn der schlechteste Roter von

weitem ankam, so sprang er hastig sort, während er früher gelassen der Gesahr ins Auge geschaut und böse Hunde oft tapser gezüchtigt hatte. Unr wenn ein grober und einfältiger Mensch daher kam, dergleichen er sonst klüglich gemieden, blied er sitzen, obgleich das arme Kätzchen mit dem Reste seiner Menschentenntnis den Lümmel recht gut erkannte; allein die Not zwang Spiegelchen, sich zu täuschen und zu hoffen, daß der Schlimme ausnahmsweise einmal es freundlich streicheln und ihm einen Bissen darreichen werde. Und selbst wenn er statt dessen nun doch geschlagen oder in den Schwanz gekneist wurde, so fratzte er nicht, sondern duckte sich lantlos zur Seite und sah dann noch verlangend nach der Hantlos zur Seite und sah dann noch verlangend nach der Hantlos zur seite schlagen und gekneift, und welche nach Wurst oder Käring roch.

MB der edle und flige Spiegel fo heruntergekommen war, faß er eines Tages ganz mager und traurig auf seinem Stein und blingelte in der Sonne. Da fam der Stadtheren= meister Bineig bes Weges, sah bas Ratchen und stand vor ihm still. Etwas Gutes hoffend, obgleich es den Unheimlichen wohl fannte, faß Spiegelden bemütig auf dem Stein und erwartete, mas der Berr Pincik etwa thun ober fagen mürde. Als diefer aber begann und fagte: "Ra, Rage! Soll ich Dir Deinen Schmeer abkaufen?" da verlor es die Soffnung, denn es glaubte, der Stadtherenmeister wolle es feiner Magerkeit wegen verhöhnen. Doch erwiderte er bescheiden und lächelnd um es mit niemand zu verderben: "Ach, der Berr Pineig belieben zu scherzen!" "Mit Richten!" rief Pineiß, "es ist mir voller Ernft! Ich branche Ragenschmeer vorzüglich zur Bererei; aber er muß mir vertragsmäßig und freiwillig von den werten Herren Raten abgetreten werden, sonst ist er unwirksam. Ich denfe, wenn je ein wackeres Rählein in der Lage war, einen vorteilhaften Sandel abzuschließen, so bist es Du! Begieb Dich in meinen Dienst; ich füttere Dich herrlich herans, mache

Dich fett und kugelrund mit Würstchen und gebratenen Wachteln. Auf dem ungehener hohen alten Dache meines Hauses, welsches nebenbei gesagt das köstlichste Dach von der Welt ist für eine Katze, voller interessanter Gegenden und Winkel, wächst auf den sonnigsten Höhen trefsliches Spitzras, grün wie Smaragd, schlank und sein in den Lüsten schwankend, Dich einladend, die zartesten Spitzen abznbeißen und zu genießen, wenn Du Dir an meinen Leckerbissen eine leichte Unverdaulichkeit zugezogen hast. So wirst Du bei trefslicher Gesundheit bleiben und mir dereinst einen kräftigen brauchbaren Schmeer liefern!"

Spiegel hatte icon längst die Ohren gespitt und mit wäfferndem Mäulden gelaufcht; bod war feinem geschwächten Berstande die Sache noch nicht klar und er versetzte daber: "Das ist soweit nicht übel, Herr Pineiß! Wenn ich nur wüßte, wie ich alsdann, wenn ich doch, um Ench meinen Schmeer abzutreten, mein Leben lassen muß, des verabredeten Preises habhaft werden und ihn genießen soll, da ich nicht mehr bin?" "Des Preises habhaft werden?" sagte der Begen= meister verwundert, "den Preis genießest Du ja eben in den reichlichen und üppigen Speisen, womit ich Dich fett mache, das versteht sich von felber! doch will ich Dich zu dem Sandel nicht zwingen!" Und er machte Miene, fich von dannen begeben zu wollen. Aber Spiegel fagte haftig und ängstlich: "Ihr mußt mir wenigstens eine mäßige Frist gewähren über die Zeit meiner höchsten erreichten Rundheit und Fettigkeit hinaus, daß ich nicht so jählings von hinnen gehen muß, wenn jener angenehme und ach! fo. traurige Zeitpunkt heran= gekontmen und entdeckt ift!"

"Es sei!" sagte Herr Pineiß mit auscheinender Gutmütigkeit, "bis zum nächsten Bollmond sollst Du Dich alsdaun Deines angenehmen Zustandes erfreuen dürfen, aber nicht länger! denn in den abnehmenden Mond hinein darf es nicht gehen, weil dieser einen vermindernden Ginfluß auf mein wohlerworbenes Gigentum ausüben würbe."

Das Kätzchen beeilte sich zuzuschlagen und unterzeichnete einen Bertrag, welchen ber Hegenmeister im Borrat bei sich führte, mit seiner scharsen Handschrift, welches sein letztes Besitztum und Zeichen besserer Tage war.

"Du fanust Dich nun zum Mittageffen bei mir einfinden, Rater!" fagte der Herer, "Bunkt zwölf Uhr wird gegessen!" "Ich werde fo frei fein, wenn Shr's erlanbt!" fagte Spiegel und fand fich punttlich um die Mittagsstunde bei Berrn Bineiß Dort begann nun mahrend einiger Monate ein höchst angenehmes Leben für das Rätichen; denn es hatte auf der Welt weiter nichts zu thun, als die guten Dinge zu verzehren, die man ihm porfette, dem Meister bei der Bererei zuzuschauen, wenn es vermochte, und auf dem Dache spazieren zu gehen. Dies Dach glich einem ungeheuren schwarzen Rebelspalter ober Dreiröhrenhut, wie man die großen Site der schwäbischen Bauern nennt, und wie ein folder Sut ein Gehirn voller Nücken und Finten überschattet, so bedeckte dies Dach ein großes, dunkles und winkliges Saus voll Segenwerk und Taufendsgeschichten. Berr Pineiß war ein Rann=Alles, mel= der hundert Nemtchen versah, Leute kurierte, Wanzen vertilgte, Bahne auszog und Geld auf Zinfen lieh; er war ber Bor= munder aller Baifen und Bitwen, schnitt in feinen Muge= ftunden Febern, das Dugend für einen Pfennig, und machte schöne schwarze Tinte; er handelte mit Ingwer und Pfeffer, mit Bagenfdmiere und Rofoli, mit Seftlein und Schuhnägeln, er renovierte die Turmuhr und machte jährlich den Kalender mit der Bitterung, den Bauerregeln, und dem Aberlagmann= chen; er verrichtete zehntausend rechtliche Dinge am hellen Tag um mäßigen Lohn, und einige unrechtliche nur in der Finfternis und aus Privatleidenschaft, oder hing and ben rechtlichen, ebe

er sie aus seiner Sand entlich, schnell noch ein unrechtliches Schwänzchen an, fo flein wie die Schwänzchen der jungen Frosche, gleichsam nur der Possierlichkeit wegen. Ueberdies machte er bas Wetter in schwierigen Zeiten, überwachte mit einer Runft die Hegen, und wenn sie reif waren, ließ er sie verbrennen; für sich trieb er die Hererei unr als wissenschaft= lichen Bersuch und zum Sausgebrauch, sowie er auch die Stadt= gesehe, die er redigierte und ins Reine schrieb, unter der Sand probierte und verdrehte, um ihre Dauerhaftigkeit zu ergründen. Da die Seldwyler stets einen folden Bürger brauchten, der alle unluftigen fleinen und großen Dinge für fie that, fo war er zum Stadtherenmeister ernannt worden und befleidete dies Umt schon feit vielen Jahren mit unermüdlicher Singebung und Geschicklichkeit, früh und spät. Daher war fein Saus von unten bis oben vollgestopft mit allen erdenklichen Dingen, und Spiegel hatte viel Anrzweil, alles zu befehen und zu beriechen.

Doch im Anfang gewann er feine Aufmertsamteit für an= bere Dinge, als für das Effen. Er schlang gierig alles bin= unter, was Pineig ihm barreichte, und mochte kaum von einer Beit zur andern warten. Dabei überlud er fich ben Magen und mußte wirklich auf bas Dady gehen, um dort von den grünen Gräsern abzubeißen und fich von allerhand Unwohlsein zu kurieren. Alls der Meister diesen Seifthunger bemerkte. freute er sich und dachte, das Rätichen würde folderweife recht . bald fett werden, und je beffer er baran wende, befto klinger verfahre und fpare er im gangen. Er baute baber für Spiegel eine ordentliche Landschaft in seiner Stube, indem er ein Wäldchen von Tannenbäumchen aufstellte, kleine Sügel von Steinen und Moos errichtete und einen fleinen Gee anlegte. Inf die Bäumchen sette er duftig gebratene Lerchen, Finken, Beifen und Sperlinge, je nach ber Jahreszeit, fo daß da vicgel immer etwas herunter zu holen und zu knabbern vor= Reller IV.

fand. In die kleinen Berge versteckte er in kunftlichen Maus= löchern herrliche Mänse, welche er forgfältig mit Weizenmehl gemästet, bann ausgeweibet, mit garten Spedriemchen gespickt und gebraten hatte. Ginige dieser Mäuse konnte Spiegel mit der Sand hervorholen, andere waren zur Erhöhung des Berannaens tiefer verborgen, aber an einen Jaden gebunden, an welchem Spiegel sie behutsam hervorziehen mußte, wenn er diese Lustbarkeit einer nachgeahmten Jagd genießen wollte. Das Becken des Sees aber füllte Bineiß alle Tage mit frifder Mild, damit Spiegel in der fugen feinen Durft lofde, und ließ gebratene Gründlinge darin schwimmen, da er mußte, daß Raben zuweilen auch die Fischerei lieben. Aber ba nun Spiegel ein fo herrliches Leben führte, thun und laffen, effen und trinfen fonnte, mas ihm beliebte und wann es ihm einfiel, fo gedieh er allerdings zusehends an seinem Leibe; sein Belg wurde wieder glatt und glänzend und fein Auge munter; aber zugleich nahm er, ba fich feine Beiftesfräfte in gleichem Dage wieder ausammelten, beffere Gitten an; die wilde Gier legte sich, und weil er jett eine traurige Erfahrung hinter fich hatte, fo wurde er nun flüger als zuvor. Er mäßigte fich in feinen Gelüften und frak nicht mehr als ihm zuträglich war, indem er zugleich wieder vernünftigen und tieffinnigen Betrachtungen nachhing und die Dinge wieder durchschaute. Go holte er eines Tages einen hübschen Krametsvogel von den Aesten her= unter, und als er denselben nachdenklich zerlegte, fand er deffen fleinen Magen gang kugelrund angefüllt mit frischer unversehrter Speise. Grüne Arantchen, artig zusammengerollt, schwarze und weiße Camenkörner und eine glänzend rote Beere waren ba fo niedlich und bicht in einander gepfropft, als ob ein Mütter= chen für ihren Cohn das Rängchen zur Reise gepackt hatte. MIs Spiegel den Bogel langfam verzehrt und das fo vergnüglich gefüllte Mäglein an feine Klaue bing und philoso=

phisch betrachtete, rührte ihn das Schicksal des armen Bogels. welcher nad fo friedlich verbrachten Geschäft fo schnell sein Leben laffen gemüßt, daß er nicht einmal die eingepackten Cachen verdauen fonnte. "Bas hat er nun davon gehabt, der arme Rerl," fagte ber Spiegel, "daß er fich fo fleißig und eifrig genährt hat, daß dies kleine Cadden aussieht, wie ein wohl vollbrachtes Tagewerk? Diese rote Beere ist es, die ihn aus dem freien Balde in die Schlinge des Bogelftellers gelockt hat. Aber er dachte doch, feine Sache noch beffer zu machen und fein Leben an folden Becren zu friften, während ich, der ich foeben den unglücklichen Bogel gegeffen, daran mich nur um einen Schritt näher zum Tobe gegeffen habe! Rann man einen elenderen und feigeren Bertrag abschließen, als fein Leben noch ein Beilchen friften zu laffen, um es bann um Diefen Preis doch zu verlieren? Wäre nicht ein freiwilliger und schneller Tod vorzuziehen gewesen für einen entschlossenen Rater? Aber ich habe feine Gebauten gehabt, und nun ba ich wieder folde habe, febe ich nichts vor mir, als das Schickfal biejes Krametsvogels; wenn ich rund genug bin, so muß ich von hinnen, aus keinem andern Grunde, als weil ich rund bin. Gin schöner Grund für einen lebenslustigen und ge= bankenreichen Ratmann! Ach, konnte ich aus diefer Schlinge formmen!"

Er vertiefte sich nun in vielfältige Grübeleien, wie das gelingen möchte; aber da die Zeit der Gesahr noch nicht da war, so wurde es ihm nicht klar und er fand keinen Ausweg; aber als ein kluger Mann ergab er sich bis dahin der Tugend und der Selbstbeherrschung, welches immer die beste Vorschule und Zeitverwendung ist, dis sich etwas entscheiden soll. Er verschmähte das weiche Kissen, welches ihm Pineiß zurechtgelegt hatte, damit er sleißig darauf schlafen und set werden sollte, und zog es vor, wieder auf schmalen Gesimsen und hohen ge-

fährlichen Stellen zu liegen, wenn er ruben wollte. Ebenfo verschmähte er die gebratenen Bogel und die gespickten Mäuse und fing sich lieber auf den Dächern, da er nun wieder einen rechtmäßigen Sagdgrund hatte, mit Lift und Gewandtheit einen schlichten lebendigen Sperling, oder auf den Speichern eine flinke Maus, und folde Beute schmeckte ihm portrefflicher, als das gebratene Wild in Pineigens fünftlichem Gehäge, mährend fie ihn nicht zu fett machte; auch die Bewegung und Tapferteit, fowie der wiedererlangte Gebrauch der Tugend und Philofophie verhinderten ein zu ichnelles Fettwerden, fo daß Spiegel zwar gefund und glängend ausfah, aber zu Bineigens Berwunderung auf einer gewiffen Stufe der Beleibtheit fteben blieb, welche lange nicht das erreichte, was der Hegenmeister mit seiner freundlichen Mastung bezweckte; benn biefer stellte fich darunter ein kugelrundes, schwerfälliges Tier vor, welches fich nicht vom Ruhetissen bewegte und aus eitel Schmeer beftand. Aber hierin hatte fich seine Sererei eben geirrt und er wußte bei aller Schlanbeit nicht, daß wenn man einen Gfel füttert, derselbe ein Gsel bleibt, wenn man aber einen Juchsen speiset, derselbe nichts anders wird als ein Juchs; denn jede Arcatur wächst sich nach ihrer Beise aus. Als Berr Pineiß entdeckte, wie Spiegel immer auf demfelben Bunkte einer wohlgenährten, aber gefchmeibigen und ruftigen Schlankheit fteben blieb, ohne eine erkleckliche Tettigkeit anzusetzen, stellte er ihn eines Abends plöglich zur Rede und fagte barich: "Bas ift das, Spiegel? Barum friffest Du die guten Speisen nicht, die ich Dir mit so viel Sorafalt und Runst präpariere und herstelle? Warum fängst Du die gebratenen Bogel nicht auf ben Bäumen, warum suchst Du die lederen Mäuschen nicht in den Berghöhlen? Warum fischest Du nicht mehr in dem Sec? Warum pflegst Du Dich nicht? Barum schläfst Du nicht auf dem Kissen! Warum strapazierst Du Dich und wirst mir nicht fett?" "Si Herr Pincih!" sagte Spiegel, "weil es mir wohler ist auf diese Weise! Soll ich meine kurze Frist nicht auf die Art verbringen, die mir am angenehmsten ist?" "Wie!" rief Pincih, "Dn sollst so leben, daß Dn dick und rund wirst und nicht Dich abjagen! Ich merke aber wohl, wo Dn hinausewillst! Dn denkst mich zu äffen und hinzuhalten, daß ich Dich in Swigkeit in diesem Mittelzustande hernmlausen lasse? Mit Richten soll Dir das gelingen! Es ist Deine Pslicht zu essen, und zu trinken und Dich zu pslegen, auf daß Dn dick werdest und Schmeer bekommst! Auf der Stelle entsage daher dieser hinterlistigen und kontraktwidrigen Mäßigkeit, oder ich werde ein Wörtlein mit Dir sprechen!"

Spiegel unterbrach fein behagliches Spinnen, das er angefangen, um seine Fassung zu behaupten, und fagte: "Ich weiß kein Sterbenswörtchen davon, daß in dem Rontrakt steht, ich folle der Mäßigkeit und einem gefunden Lebenswandel entsagen! Wenn der Herr Stadthegenmeister darauf gerechnet hat, daß ich ein fauler Schlemmer fei, fo ift bas nicht meine Schuld! Ihr thut tausend rechtliche Dinge des Tages, so laffet diefes auch noch hinzukommen und uns beide hubsch in der Ordnung bleiben; denn Ihr wift ja wohl, daß Euch mein Schmeer nur nütlich ift, wenn er auf rechtliche Beife erwachsen!" "Ei Du Schwäter!" ricf Pincif erbof't, "willst Du mich be-Ichren? Zeig' her, wie weit bist Du benn eigentlich gedichen, Du Mugigganger? Bielleicht fann man Dich doch balb abthun!" Er griff bem Ratichen an ben Banch; allein biefes fühlte sich badurch unangenehm gefigelt und hieb dem Berenmeister einen scharfen Rrat über die Sand. Diesen betrachtete Pincig aufmerkfam, bann fprach er: "Stehen wir fo mitein= ander, Du Bestie? Wohlan, so erkläre ich Dich hiermit scier= lich, fraft bes Bertrages, für fett genug! Ich begnüge mich mit bem Ergebnis und werde mich desselben zu versichern wissen! In fünf Tagen ist der Mond voll, und bis dahin magst Du Dich noch Deines Lebens erfrenen, wie es geschrieben steht, und nicht eine Minute länger!" Damit kehrte er ihm den Rücken und überließ ihn seinen Gedanken.

Diese waren jett sehr bedenklich und düster; so war denn Die Stunde doch nahe, wo der gute Spiegel feine Sant laffen sollte? Und war mit aller Alugheit gar nichts mehr zu machen? Seufzend stieg er auf das hohe Dady, deffen Firste bunkel in den schönen Serbstabendhimmel emporragten. Da ging der Mond über ber Stadt auf und marf feinen Schein auf die schwarzen bemooften Sohlziegel des alten Daches, ein lieblicher Gefang tonte in Spiegels Dhren und eine fchneeweiße Rätin waudelte glänzend über einen benachbarten First weg. Sogleich vergaß Spiegel die Todesaussichten, in welchen er lebte, und erwiderte mit seinem schönften Raterliede den Lobgefang ber Schönen. Er eilte ihr entgegen und war bald im hitzigen Gefecht mit drei fremden Katern begriffen, die er mutig und wild in die Flucht schling. Dann machte er der Dame feurig und ergeben den Sof und brachte Tag und Racht bei ihr zu, ohne an den Pineiß zu denken oder im Saufe fich feben zu lassen. Er fang wie eine Rachtigall Die schonen Mondnächte hindurch, jagte hinter der weißen Geliebten her über die Dächer, durch die Garten, und rollte mehr als einmal im heftigen Minnespiel ober im Kampfe mit den Rivalen über hohe Dacher hinunter und fiel auf die Strafe; aber nur um fich aufzuraffen, das Well zu schütteln und die wilde Sagd seiner Leidenschaft von neuem anzuheben. Stille und laute Stunden, fuße Gefühle und zorniger Streit, anmutiges Zwiegespräch, wigiger Gedankenaustaufch, Ranke und Schwänke der Liebe und Cifersucht, Liebkofungen und Raufereien, die Bewalt des Glückes und die Leiden des Unfterns ließen den verliebten Spiegel nicht zu sich felbst kommen, und als die

Scheibe des Wondes voll geworden, war er von allen diesen Aufregungen und Leidenschaften so heruntergekommen, daß er jämmerlicher, magerer und zerzaus'ter aussah, als je. Im selben Augenblicke rief ihm Pineiß aus einem Dachtürmchen: "Spiegeschen, Spiegeschen! Wo bist Du? Komm doch ein bischen nach Hause!"

Da schied Spiegel von der weißen Freundin, welche gu= frieden und fühl mianend ihrer Wege ging, und wandte fich stolz seinem Senker zu. Dieser stieg in die Ruche hinunter, raschelte mit dem Kontrakt und sagte: "Komm Spiegelchen, tomm Spiegelden!" und Spiegel folgte ihm und fette fich in der Herenküche trotig vor den Meister hin in all' seiner Magerkeit und Zerzauf'theit. Als Herr Pineiß erblickte, wie er fo schmählich um seinen Gewinn gebracht war, sprang er wie befessen in die Höhe und schrie wütend: "Was seh' ich? Du Schelm, Du gewisseuloser Spithube! Was hast Du mir ge= than?" Außer sich vor Born griff er nach einem Befen und wollte Spiegelein ichlagen; aber diefer frummte den ichwarzen Rücken, ließ die Haare emporstarren, daß ein fahler Schein darüber knifterte, legte die Ohren zurück, pruftete und funkelte den Alten so grimmig an, daß dieser voll Furcht und Entschen drei Schritt gurudsprang. Er begann zu fürchten, daß er einen Begenmeister vor sich habe, welcher ihn foppe und mehr könne, als er felbst. Ungewiß und kleinlaut sagte er: "Ift der ehr= fame Berr Spiegel vielleicht vom Sandwert? Sollte ein gelehrter Zaubermeister beliebt haben, sich in dero äußere Gestalt zu verkleiden, da er nach Gefallen über sein Leibliches ge= bieten und genau fo beleibt werden fann, als es ihm ange= nehm dünkt, nicht zu wenig und nicht zu viel, oder unversehens so mager wird, wie ein Gerippe, um dem Tode zu entichlüpfen?"

Spiegel beruhigte fich wieder und fprach ehrlich: "Rein,

ich bin fein Zauberer! Es ist allein die sufe Gewalt der Leidenschaft, welche mich so heruntergebracht und zu meinem Bergnügen Guer Fett dabin genommen hat. Benn wir übrigens jest unfer Geschäft von neuem beginnen wollen, fo will ich tapfer babei sein und drein beißen! Cett mir nur eine recht schöne und große Bratwurft vor, benn ich bin gang erschöpft und hungrig!" Da padte Pincig ben Spiegel wutend am Aragen, sperrte ihn in den Gänsestall, der immer Icer war, und schrie: "Da sieh zu, ob Dir Deine fuße Gewalt der Leidenschaft noch einmal heraushilft und ob fie stärker ift, als Die Gewalt der Hererei und meines rechtlichen Bertrages! Sett heißt's: Bogel friß und ftirb!" Sogleich briet er eine lange Burft, die so leder duftete, daß er sich nicht enthalten konnte, felbst ein bigchen an beiden Zipfeln zu schlecken, che er sie burch das Gitter steckte. Spiegel fraß sie von vorn bis hinten auf, und indem er sich behaglich ben Schnurrbart putte und ben Belg leckte, fagte er zu fich felber: "Meiner Seel! es ift boch eine schöne Sache um die Liebe! Die hat mich für diesmal wieder aus der Schlinge gezogen. Jest will ich mich ein wenig ausruhen und trachten, daß ich durch Beschaulichkeit und aute Nahrung wieder zu vernünftigen Gedanken komme! Alles hat seine Zeit! Seute ein bigden Leidenschaft, morgen ein wenig Besonnenheit und Rube, ist jedes in feiner Beife gut. Dies Gefängnis ift gar nicht so übel und es läßt fich gewiß etwas Erspriekliches darin ausdenken!" Pineif aber nahm fich unn zusammen und bereitete alle Tage mit aller seiner Runft folde Leckerbiffen und in fold reizender Abwechslung und Buträglichkeit, daß der gefangene Spiegel denselben nicht wider= stehen fonnte; benn Bineigens Borrat an freiwilligem und rechtmäßigem Rakenschmeer nahm alle Tage mehr ab und drohte nächstens gang auszugehen, und dann war ber Berer ohne dies Hauptmittel ein geschlagener Mann. Aber der gute

Hegenmeister nährte mit dem Leibe Spiegels dessen Geist immer wieder mit, und es war durchaus nicht von dieser unbequemen Zuthat loszukommen, weshalb auch seine Hegerei sich hier als lückenhaft erwies.

Alls Spiegel in seinem Räfig ihm endlich fett genng buntte, faumte er nicht langer, sondern stellte vor den Angen bes aufmerksamen Raters alle Geschirre gurecht und machte ein helles Fener auf dem Herd, um den lang ersehnten Gewinn auszukochen. Dann wette er ein großes Meffer, öffnete ben Rerter, zog Spiegelchen hervor, nachdem er die Ruchenthure wohl verschlossen, und sagte wohlgemut: "Romm, Du Sapperlöter! wir wollen Dir den Ropf abschneiden vor der Sand, und dann das Fell abziehen! Diefes wird eine warme Müte für mich geben, woran ich Ginfältiger noch gar nicht gedacht habe! Dder foll ich Dir erft das Fell abziehen und dann den Ropf abidneiden?" "Rein, wenn es Gud gefällig ift," fagte Spiegel demnitig, "lieber zuerst den Ropf abschneiden!" "Saft Recht, Du armer Rerl!" fagte Herr Pineiß, "wir wollen Dich nicht unnütz guälen! Alles was Recht ist!" "Dies ist ein wahres Wort!" fagte Spiegel mit einem erbarmlichen Scufzer und legte das Haupt ergebungsvoll auf die Seite, "o hätt' ich doch jederzeit gethan, was Recht ist, und nicht eine so wichtige Sache leichtsinnig unterlassen, so könnte ich jett mit befferem Gewiffen sterben, denn ich sterbe gern; aber ein IIn= recht erschwert mir den sonst so willkommenen Tod; denn was bietet mir das Leben? Nichts als Furcht, Sorge und Armut und zur Abwechslung einen Sturm verzehrender Leidenschaft, die noch schlimmer ift, als die stille gitternde Furcht!" welches Unrecht, welche wichtige Sache?" fragte Pineiß nen= gierig. "Ach, was hilft das Reden jest noch," feufzte Spiegel, "geschehen ift geschehen und jest ift Rene gu fpat!" "Giebst Du Sappermenter, was für ein Gunder Du bift?" fagte Pineiß,

"und wie wohl Du Deinen Tod verdieust? Aber was Tausend hast Du denn angestellt? Sast Du mir vielleicht einas ent= wendet, entfremdet, verdorben? Sast Du mir ein himmel= schreiendes Unrecht gethan, von dem ich noch gar nichts weiß, ahne, vermute, Du Satan? Das find mir fcone Gefchichten! But, daß ich noch dahinter fomme! Auf der Stelle beichte mir, oder ich schinde und siede Dich lebendig aus! Birft Du fprechen oder nicht?" "Ach nein!" fagte Spiegel, "wegen Guch habe ich mir nichts vorzuwerfen. Es betrifft die zehntausend Goldgülden meiner seligen Gebieterin - aber was hilft Reden! - Zwar - wenn ich bedenke und Euch ansehe, so möchte es vielleicht doch nicht gang zu fpat sein - wenn ich Euch betrachte, fo febe ich, daß Ihr ein noch gang schöner und ruftiger Mann feid, in den besten Jahren - fagt boch, Berr Pineiß! Sabt Ihr noch nie etwa den Bunfch verfpurt, Guch zu verchelichen, ehrbar und vorteilhaft? Aber mas schwage ich! Wie wird ein so kluger und kunftreicher Mann auf bergleichen mußige Gedanken kommen! Die wird ein fo nuglich beschäf= tigter Meister an thörichte Beiber denken! Zwar allerdings hat auch die Schlimmfte noch irgend mas an fich, mas etwa nütlich für einen Mann ist, das ist nicht abzuleugnen! wenn sie nur halbwegs mas taugt, so ift eine gute Sansfran etwa weiß am Leibe, forgfältig im Sinne, guthulich von Sitten, tren von Bergen, sparfam im Berwalten, aber verschwenderisch in der Pflege ihres Mannes, kurzweilig in Worten und angenehm in ihren Thaten, einschmeichelnd in ihren Sand= lungen! Gie füßt den Mann mit ihrem Munde und ftreichelt ihm den Bart, sie umschließt ihn mit ihren Armen und frant ihm hinter den Ohren, wie er es wünscht, kurz, sie thut tausend Dinge, die nicht zu verwerfen find. Sie halt fich ihm gang nah zu oder in bescheidener Eutfernung, je nach feiner Stim= mung, und wenn er feinen Geschäften nachgeht, fo ftort fie ibn

nicht, sondern verbreitet unterdeffen fein Lob in und außer dem Saufe; denn fie läßt nichts an ihn kommen und rühmt alles. was an ihm ift! Aber das Anmutigste ist die wunderbare Beschaffenheit ihres garten leiblichen Dafeins, welches die Natur fo verschieden gemacht hat von unserm Befen bei auscheinender Menschenähnlichkeit, daß es ein fortwährendes Meerwunder in einer glückhaften Che bewirkt und eigentlich die allerdurch= triebenfte Hegerei in fich birgt! Doch was schwage ich ba wie ein Thor an der Schwelle des Todes! Wie wird ein weiser Mann auf bergleichen Gitelfeiten sein Augenmerk richten! Berzeiht, Berr Pineiß, und schneidet mir den Ropf ab!"

Pineiß aber rief heftig: "Go halt doch endlich inne, Du Schwäher! und fage mir: Wo ist eine folche und hat fie gehntaufend Goldgülden?"

"Behntaufend Goldgülden?" fagte Spicgel.

"Run ja," rief Pinciß ungeduldig, "sprachest Du nicht eben erst davon?"

"Nein," antwortete jener, "das ist eine andere Sache! Die liegen vergraben an einem Drte!"

"Und was thun fie da, wem gehören fie?" schrie Pincig. "Niemand gehören sie, das ift eben meine Bewissens= burde, denn ich hatte fie unterbringen follen! Gigentlich ge= hören fie jenem, der eine folde Perfon heiratet, wie ich eben befdrieben habe. Aber wie foll man drei folche Dinge gu= fammenbringen in diefer gottlofen Stadt. Zehntaufend Gold= gulden, eine weise feine und gute Sausfrau, und einen weisen rechtschaffenen Mann? Daber ist eigentlich meine Gunde nicht allzugroß, denn der Auftrag mar zu schwer für eine arme Rabe!"

"Benn Du jest," rief Bincif, "nicht bei ber Cache bleibst, und fie verständlich ber Ordnung nach barthust, so schneide ich Dir vorläufig den Schwanz und beide Dhren ab! Jett fang an!"

"Da Ihr es beschlt, so muß ich die Sache wohl erzählen," sagte Spiegel und setzte sich gelassen auf seine Hinterfüße, "obgleich dieser Aufschub meine Leiden nur vergrößert!" Bineiß steckte das scharse Messer zwischen sich und Spiegel in die Diele und setzte sich neugierig auf ein Fäßchen, um zuzuhören, und Spiegel suhr fort:

"Ihr wisset boch, Berr Bineig, daß die brave Person, meine selige Meisterin, unverheiratet gestorben ift als eine alte Jungfer, die in aller Stille viel Gutes gethan und niemandem zuwider gelebt hat. Aber nicht immer mar es um fie her fo ftill und ruhig zugegangen, und obgleich fie niemals von bofem Gemüt gewesen, so hatte fie doch einst viel Leid und Schaden angerichtet; benn in ihrer Jugend mar fie bas ichonfte Fraulein weit und breit, und was von jungen Serren und feden Gesellen in ber Gegend mar ober bes Beges fam, verliebte fich in fie und wollte fie durchaus heiraten. Run hatte fie wohl große Luft gn heiraten und einen hübschen, ehrenfesten und flugen Mann zu nehmen und fie hatte die Auswahl, da fich Cinheimische und Fremde um fie stritten und einander mehr als ein Mal die Degen in den Leib rannten, um ben Borrang zu gewinnen. Es bewarben fich um fie und verfammelten sich fühne und verzagte, liftige und treuberzige, reiche und arme Freier, folde mit einem guten und anftan= digen Geschäft, und folde, welche als Ravaliere zierlich von ihren Renten lebten; Diefer mit Diefen, jener mit jenen Borgugen, beredt oder schweigsam, der eine munter und liebens= würdig, und ein anderer schien es mehr in sich zu haben, wenn er auch etwas einfältig ausfah; furz, das Fräulein hatte eine jo vollkommene Auswahl, wie es ein manubares Frauengimmer sich nur wünschen fann. Allein fie besaß außer ihrer Schönheit ein ichones Bermogen von vielen taufend Goldgülden und diese waren die Ursache, daß sie nie dazu tam, eine Bahl

treffen und einen Mann nehmen zu können, benn fie verwaltete ihr Gut mit trefflicher Umficht und Klugheit und legte einen großen Wert auf basselbe, und ba nun ber Mensch immer von feinen eigenen Neigungen aus andere beurteilt, fo geschah es, daß fie, fobald fid ihr ein achtungswerter Freier genähert und ihr halbwegs gefiel, alsobald sich einbildete, derselbe begehre fie nur um ihres Gutes willen. War einer reich, fo glaubte fie, er würde sie doch nicht begehren, wenn sie nicht auch reich wäre, und von den Unbemittelten nahm fie vollends als gewiß an, daß fie nur ihre Goldgulden im Ange hatten und fich daran gedächten gütlich zu thun, und das arme Fraulein, welches doch selbst so große Dinge auf den irdischen Besitz hielt, war nicht imstande, diese Liebe zu Geld und Gut an ihren Freiern von der Liebe zu ihr felbst zu unterscheiden, oder, wenn sie wirklich etwa vorhanden war, dieselbe nachzuschen und zu verzeihen. Mehrere Male war sie schon so gut wie ver= lobt und ihr Berg flopfte endlich stärker; aber plöglich glaubte fie aus irgend einem Zuge zu entnehmen, daß fie verraten fei, und man einzig an ihr Bermögen deufe, und fie brach unverweilt die Geschichte entzwei und zog sich voll Schmerzen, aber unerbittlich zurud. Gie prufte alle, welche ihr nicht migfielen, auf hundert Urten, fo daß eine große Bewandtheit dazu geborte, nicht in die Falle zu gehen, und gulett keiner mehr fich mit einiger Hoffnung nähern fonnte, als wer ein durchaus geriebener und verstellter Mensch war, so daß schon aus diesen Gründen endlich die Bahl wirklich schwer wurde, weil folche Menschen dann zulett doch eine unheimliche Unruhe erwecken und die peinlichfte Ungewißheit bei einer Schonen gurudlaffen, je geriebener und geschickter sie find. Das Sauptmittel ihre Unbeter zu prufen, war, daß sie ihre Uneigennutzigkeit auf die Probe stellte und sie alle Tage zu großen Ausgaben, zu reichen Geschenken und zu wohlthätigen Sandlungen veranlagte. Aber

sie mochten es machen, wie sie wollten, so trafen sie doch nie bas Rechte; benn zeigten sie sich freigebig und aufopfernd, gaben fie glanzende Feste, brachten fie ihr Geschenke bar, oder anvertrauten ihr beträchtliche Gelber für die Armen, fo fagte fie plötlich, dies alles geschehe nur, um mit einem Würmchen den Ladis zu fangen, oder mit der Burft nach der Speckfeite zu werfen, wie man zu fagen pflegt. Und fie vergabte die Geschenke sowohl wie das anvertrante Geld an Alöster und milbe Stiftungen und fpeisete Die Armen; aber Die betrogenen Freier wies fie unbarmherzig ab. Bezeigten fich dieselben aber zurückhaltend ober gar knauferig, fo war der Stab fogleich über fie gebrochen, da fie das noch viel übler nahm und daran eine ichnobe und nachte Rüchichtslofigkeit und Eigenliebe zu erfennen glaubte. Go fam es, daß fie, welche ein reines und nur ihrer Person hingegebenes Berg suchte, gulett von lauter verstellten, listigen und eigensüchtigen Freiersleuten umgeben war, aus denen sie nie klug wurde und die ihr das Leben verbitterten. Gines Tages fühlte fie fich mißmutig und troft= los, daß fie ihren gangen Sof aus dem Saufe wies, dasfelbe zuschloß und nach Mailand verreif'te, wo fie eine Bafe hatte. Als fie über den St. Gotthard ritt auf einem Gfelein, war ihre Gefinnung fo fcwarz und schaurig, wie das wilde Gestein, das sich aus den Abgründen empor turmte, und fie fühlte die heftigste Bersuchung, fich von der Tenfelsbrücke in die tobenden Gewässer der Reng hinabzustürzen. Rur mit der größten Mühe gelang es den zwei Mägden, die fie bei fich hatte, und die ich selbst noch gekannt habe, welche aber nun schon lange tot find, und dem Führer, sie zu bernhigen und von der sinftern Amwandlung abzubringen. Doch langte fie bleich und traurig in bem schönen Laud Stalien an, und fo blan dort der Himmel war, wollten sich ihre dunklen Gedanken doch nicht aufhellen. Aber als sie einige Tage bei ihrer Base

verweilt, sollte unverhofft eine andere Melodie ertonen und ein Frühlingsaufang in ihr aufgehen, von dem fie bis dato noch nicht viel gewußt. Denn es kam ein junger Laudsmann in das Saus der Base, der ihr gleich beim ersten Anblick so wohl gefiel, daß man wohl sagen kann, sie verliebte sich jest von selbst und zum ersten Mal. Es war ein schöner Jüngling. von guter Erziehung und edlem Benehmen, nicht arm und nicht reich zur Zeit, benn er hatte nichts als zehntausend Gold= gulden, welche er von feinen verstorbenen Eltern ererbt und womit er, da er die Raufmannschaft erlernt hatte, in Mailand einen Sandel mit Seide begründen wollte; denn er war unternehmend und flar von Gedanken und hatte eine glückliche Sand, wie es unbefangene und unschuldige Leute oft haben; benn auch dies war der junge Mann; er schien, so wohlgelehrt er war, doch so arglos und unschuldig wie ein Kind. Und obgleich er ein Raufmann war und ein fo unbefangenes Ge= mut, was fcon zusammen eine koftliche Seltenheit ift, so war er doch fest und ritterlich in feiner Haltung und trug sein Schwert fo feck zur Seite, wie nur ein genobter Kriegsmann es tragen fann. Dies alles, sowie seine frische Schönheit und Jugend bezwangen das Berg des Frauleins dermaßen, daß fie kaum an sich halten konnte und ihm mit großer Freund= lichkeit begegnete. Sie murde wieder heiter, und wenn fie da= zwischen auch traurig war, so geschah dies in dem Wechsel der Liebesfurcht und Hoffnung, welche immerhin ein edleres und angenehmeres Gefühl war, als jene peinliche Berlegenheit in der Bahl, welche fie früher unter den vielen Freiern em= pfunden. Jest kannte fie nur eine Muhe und Beforgnis, die= jenige nämlich, dem schönen und guten Jüngling zu gefallen, und je schöner sie selbst mar, besto bemutiger und unsicherer war sie jett, da sie zum ersten Male eine wahre Reigung ge= faßt hatte. Aber auch der junge Kanfmann hatte noch nie

eine folche Schönheit gesehen, ober war wenigstens noch keiner fo nahe gewesen und von ihr so freundlich und artig behandelt worden. Da sie nun, wie gesagt, nicht nur schon, son= bern auch gut von Bergen und fein von Sitten war, so ist es nicht zu verwundern, daß der offene und frifche Jüngling, beffen Berg noch gang frei und unerfahren mar, sich ebenfalls in sie verliebte und das mit aller Rraft und Rückhaltlofigkeit, Die in seiner gangen Natur lag. Aber vielleicht hatte bas nie jemand erfahren, wenn er in feiner Ginfalt nicht aufgemuntert worden ware durch des Franleins Zuthulichkeit, welche er mit heimlichem Bittern und Bagen für eine Erwiderung seiner Liebe zu halten wagte, ba er felber keine Berftellung fannte. Doch bezwang er fich einige Bochen und glaubte die Sache zu verheimlichen; aber jeder fah ihm von weitem an, daß er gum Sterben verliebt war, und wenn er irgend in die Rähe des Fräuleins geriet oder sie nur genannt wurde, so sah man auch gleich, in wen er verliebt war. Er war aber nicht lange verliebt, fondern begann wirklich zu lieben mit aller Seftigkeit feiner Jugend, fo daß ihm das Fraulein das Sochfte und Befte auf der Welt wurde, an welches er ein für allemal das Beil und den gangen Bert seiner eigenen Person sette. Dies gefiel ihr über die Magen wohl; denn es war in allem, was er sagte oder that, eine andere Art, als sie bislang erfahren, und dies bestärkte und rührte fie fo tief, daß fie nun gleicher= maßen der stärksten Liebe anheim fiel und nun nicht mehr von einer Bahl für fie die Rede war. Jedermann fah diese Ge= schichte spielen und es murde offen darüber gesprochen und vielfach gescherzt. Dem Fräulein war es höchlich wohl dabei, und indem ihr das Herz vor banger Erwartung zerspringen wollte, half fie den Roman von ihrer Seite doch ein wenig verwickeln und ausspinnen, um ihn recht auszukoften und zu genießen. Denn der junge Mann beging in feiner Berwirrung

10 foftliche und findliche Dinge, bergleichen fie niemals er= fahren, und für fie ein Mal schmeichelhafter und angenehmer waren, als das andere. Er aber in feiner Gradheit und Chr= lichkeit konnte ce nicht lange fo aushalten; Da jeder darauf anspielte und fich einen Scherz erlaubte, so schien es ihm eine Romodie zu werden, als deren Gegenstand ihm feine Geliebte viel zu gut und heilig war, und was ihr ausnehmend be= hagte, das machte ihn bekümmert, ungewiß und verlegen um fie felber. Auch glaubte er fie zu beleidigen und zu hinter= gehen, wenn er da lange eine so heftige Leidenschaft zu ihr herumtruge und unaufhörlich an fie denke, ohne daß fie eine Ahnung davon habe, was doch gar nicht schicklich sei und ihm felber nicht recht! Daher fah man ihm eines Morgens von weitem an, daß er etwas porhatte und er bekannte ihr feine Liebe in einigen Worten, um es ein Mal und nie zum zweiten Mal zu fagen, wenn er nicht glücklich sein follte. Denn er war nicht gewohnt zu benken, daß ein folches schönes und wohlbeschaffenes Fräulein etwa nicht ihre wahre Meinung sagen und nicht auch gleich zum ersten Mal ihr unwiderrufliches Ja oder Rein erwidern follte. Er war eben fo gart gefinnt, als heftig verliebt, eben fo sprode als findlich und eben fo stolz als unbefangen, und bei ihm galt es gleich auf Tod und Leben, auf Ja ober Nein, Schlag um Schlag. In bemfelben Angenblicke aber, in welchem das Fräulein sein Geständnis anhörte, das sie so sehnlich erwartet, überfiel sie ihr altes Miß= tranen und es fiel ihr zur unglücklichen Stunde ein, daß ihr Liebhaber ein Raufmann fei, welcher am Ende nur ihr Ber= mogen zu erlangen wünsche, um seine Unternehmungen zu er= weitern. Wenn er daneben auch ein wenig in ihre Person verliebt fein follte, fo ware ja das bei ihrer Schönheit kein sonderliches Berdienst und nur um so emporender, wenn fie eine bloke wünschbare Zugabe zu ihrem Golde vorstellen follte. Reller IV.

Anstatt ihm daher ihre Gegenliebe zu gestehen und ihn wohl aufzunehmen, wie sie am liebsten gethan hatte, ersann sie auf ber Stelle eine neue Lift, um feine Singebung zu prufen, und nahm eine ernste fast traurige Miene an, indem sie ihm vertraute, wie sie bereits mit einem jungen Mann verlobt sei in ihrer Seimat, welchen fie auf das allerherzlichste liebe. Sie habe ihm das schon mehrmals mitteilen wollen, da sie ihn, den Kaufmann nämlich, als Freund sehr lieb habe, wie er wohl habe feben können aus ihrem Benehmen, und fie ver= traue ihm wie einem Bruder. Aber die ungeschickten Scherze, welche in der Gesellschaft aufgekommen seien, hätten ihr eine vertrauliche Unterhaltung erschwert; da er nun aber selbst sie mit seinem braven und edlen Bergen überrascht und dasselbe vor ihr aufgethan, so könne fie ihm für seine Reigung nicht besser danken, als indem sie ihm eben so offen sich anvertraue. Ja, fuhr fie fort, nur bemjenigen konne fie angehoren, welchen fie einmal erwählt habe, und nie würde es ihr möglich fein, ihr Berg einem anderen Mannesbilde zuzuwenden, dies stehe mit goldenem Reuer in ihrer Scele geschrieben und der liebe Mann wisse selbst nicht, wie lieb er ihr sei, so wohl er sie auch kenne! Aber ein trüber Unstern hätte sie betroffen; ihr Bräutigam sei ein Kaufmann, aber so arm wie eine Maus; darum hatten fie den Plan gefaßt, daß er aus den Mitteln der Braut einen Sandel begründen folle; der Anfang fei ge= macht und alles auf das beste eingeleitet, die Sochzeit sollte in diesen Tagen gefeiert werden, da wollte ein unverhofftes Miß= geschick, daß ihr ganzes Bermögen plötzlich ihr augetaftet und abgestritten murde und vielleicht für immer verloren gehe, mäh= rend der arme Bräutigam in nächster Zeit seine ersten Zahlungen zu leisten habe an die Mailander und Benetianischen Rauf= leute, worauf sein ganger Aredit, sein Gedeihen und seine Chre beruhe, nicht zu sprechen von ihrer Bereinigung und glücklichen

Sochzeit! Sie fei in der Gile nach Mailand gekommen, mo fie begüterte Bermandte habe, um da Mittel und Auswege zu finden; aber zu einer fclimmen Stunde fei fie gekommen; benn nichts wolle sich fügen und schicken, während der Tag immer näher rücke, und wenn sie ihrem Geliebten nicht helfen könne, so muffe fie sterben vor Traurigkeit. Denn es sei der liebste und beste Mensch, den man sich denken könne, und würde sicherlich ein großer Kaufherr werden, wenn ihm geholfen würde, und fie kenne kein anderes Glück mehr auf Erden, als dann deffen Gemahlin zu fein! Als fie diese Erzählung beendet, hatte sich der arme schöne Jüngling schon lange entfärbt und war bleich wie ein weißes Tuch. Aber er ließ keinen Laut der Klage vernehmen und sprach nicht ein Sterbenswörtchen mehr von sich felbst und von seiner Liebe, sondern fragte bloß traurig, auf wie viel sich denn die eingegangenen Verpflichtungen des glücklich unglücklichen Bräutigams beliefen? Auf zehn= taufend Goldgulben! antwortete fie noch viel trauriger. Der junge traurige Raufherr stand auf, ermahnte das Fräulein, guten Mutes zu sein, da sich gewiß ein Ausweg zeigen werde, und entfernte sich von ihr, ohne daß er sie anzusehen magte, fo fehr fühlte er fich betroffen und beschämt, daß er fein Auge auf eine Dame geworfen, die fo treu und leidenschaftlich einen andern liebte. Denn der Arme glaubte jedes Wort von ihrer Erzählung wie ein Evangelium. Dann begab er sich ohne Caumnis zu feinen Sandelsfreunden und brachte fie durch Bitten und Einbüßung einer gewissen Summe dabin, seine Bestellungen und Ginkäufe wieder rudgangig zu machen, welche er selbst in diesen Tagen auch grad' mit seinen zehntausend Goldgulden bezahlen sollte und worauf er seine ganze Lauf= bahn bauete, und ehe fechs Stunden verfloffen maren, erschien er wieder bei dem Fraulein mit seinem gangen Besitztum und bat fie um Gotteswillen, diefe Aushülfe von ihm annehmen

au wollen. Ihre Augen funkelten vor freudiger Ueberraschung und ihre Bruft pochte wie ein Sammerwert; fie fragte ihn, wo er denn dies Rapital hergenommen, und er erwiderte, er habe es auf feinen guten Ramen gelieben und würde es, ba feine Geschäfte sich glücklich wendeten, ohne Unbequemlichkeit guruck= erstatten können. Sie fah ihm beutlich an, daß er log und daß es sein einziges Bermögen und ganze Soffnung mar, welche er ihrem Glücke opferte; doch ftellte fie fich, als glaubte fie feinen Worten. Sie ließ ihren freudigen Empfindungen freien Lauf und that grausamer Beise, als ob diese bem Blud galten, nun doch ihren Erwählten retten und heiraten zu durfen, und fie konnte nicht Borte finden, ihre Dankbarkeit auszudrücken. Doch plötzlich befann sie fich und erklärte, nur unter einer Bedingung die großmütige That annehmen zu können, da sonst alles Zureden unnütz ware. Befragt, worin diese Bedingung bestehe, verlangte sie das heilige Bersprechen, daß er an einem bestimmten Tage sich bei ihr einfinden wolle, um ihrer Sochzeit beizuwohnen und ber beste Freund und Gonner ihres zukünftigen Chegemahls zu werden, sowie der treueste Freund, Schützer und Berater ihrer felbst. Errötend bat er fic, von diesem Begehren abzustehen; aber umsouft mandte er alle Gründe an, um fie davon abzubringen, umfonft ftellte er ihr vor, daß seine Angelegenheiten jest nicht erlaubten, nach ber Schweiz gurudgureifen, und daß er von einem folchen Abstecher einen erheblichen Schaden erleiden würde. Sie beharrte eutschieden auf ihrem Berlangen und schob ihm fogar sein Gold wieder zu, da er sich nicht dazu verstehen wollte. Endlich ver= sprach er es, aber er mußte ihr die Sand darauf geben und es ihr bei feiner Ehre und Seligkeit beschwören. Sie be= zeichnete ihm genau den Tag und die Stunde, mann er eintreffen folle und alles dies mußte er bei feinem Chriftenglauben und bei feiner Seligkeit beschwören. Erft dann nahm fie fein

Opfer an und ließ den Schatz vergnügt in ihre Schlaffammer tragen, wo fie ihn eigenhändig in ihrer Reisetruhe verschloß und den Schluffel in den Bufen steckte. Run hielt fie sich nicht länger in Mailand auf, sondern reif'te eben so fröhlich über den Sankt Gotthard zuruck, als schwermutig fie bergetommen war. Auf der Teufelsbrücke, wo sie hatte hinab= fpringen wollen, lachte fie wie eine Unkluge und warf mit hellem Sanchzen ihrer wohlklingenden Stimme einen Granat= blütenstrauß in die Reuß, welchen sie vor der Bruft trug, furz ihre Quit war nicht zu bändigen, und es war die fröhlichste Reise, Die je gethan wurde. Seimgekehrt, öffnete und luftete jie ihr Saus von oben bis unten und schmudte es, als ob fie einen Prinzen erwartete. Aber zu häupten ihres Bettes legte fie den Sack mit den zehntausend Goldgulden und legte bes Nachts den Ropf so glückselig auf den harten Klumpen und schlief barauf, wie wenn es bas weichste Flaumkissen gewefen ware. Raum fonnte sie den verabredeten Tag erwarten, wo fie ihn sicher kommen fah, da sie wußte, daß er nicht das einfachste Bersprechen, geschweige benn einen Schwur brechen würde, und wenn es ihm um das Leben ginge. Aber der Tag brach an und der Geliebte erschien nicht und es vergingen viele Tage und Wochen, ohne daß er von sich hören ließ. Da fing fie an an allen Gliebern zu gittern und verfiel in die größte Angit und Bangigkeit; fie ichickte Briefe über Briefe nach Mailand, aber niemand wußte ihr zu sagen, wo er ge= blieben fei. Endlich aber stellte es sich durch einen Zufall herans, daß der junge Raufherr aus einem blutroten Stück Seidendamajt, welches er von seinem Sandelsanfang ber im Saus liegen und bereits bezahlt hatte, sich ein Kriegsfleid hatte anfertigen laffen und unter bie Schweizer gegangen mar, welche damals eben im Solbe des Königs Franz von Frankreich den Mailandischen Aricg mitstritten. Nach der Schlacht

bei Pavia, in welcher so viele Schweizer das Leben verloren, wurde er auf einem Saufen erschlagener Spaniolen liegend gefunden, von vielen töblichen Bunden zerriffen und sein rotes Seidengewand von unten bis oben zerschlitzt und zerfett. Ch' er den Beift aufgab, fagte er einem neben ihm liegenden Geld= wyler, der minder übel zugerichtet war, folgende Botschaft ins Gedächtnis und bat ibn, dieselbe auszurichten, wenn er mit bem Leben bavon fame: "Liebstes Fraulein! Dbgleich ich Guch bei meiner Chre, bei meinem Christenglauben und bei meiner · Seligfeit geschworen habe, auf Cuerer Sochzeit zu erscheinen, fo ift es mir bennoch nicht möglich gewesen, Guch nochmals zu feben und einen andern des höchsten Glückes teilhaftig zu erblicken, das es für mich geben könnte. Dieses habe ich erft in Euerer Abwesenheit verspürt und habe vorher nicht gewußt, welch' eine strenge und unheimliche Sache es ift um folde Liebe, wie ich zu Euch habe, foust wurde ich mich zweifelsohne besser davor gehütet haben. Da es aber einmal so ift, so wollte ich lieber meiner weltlichen Ehre und meiner geistlichen Seligkeit verloren und in die ewige Berdammnis eingehen als ein Meineidiger, benn noch einmal in Guerer Rabe erscheinen mit einem Feuer in der Bruft, welches ftarker und unaus= löschlicher ift, als bas Söllenfeuer, und mich dieses faum wird verspuren laffen. Betet nicht etwa für mich, schönftes Fraulein, benn ich fann und werde nie felig werden ohne Euch, fei es hier oder dort, und somit lebt gludlich und feid ge= So hatte in dieser Schlacht, nach welcher König Franzistus fagte: "Alles verloren, außer der Chre!" der un= glückliche Liebhaber alles verloren, die Hoffnung, die Ehre, bas Leben und die ewige Seligkeit, nur die Liebe nicht, die ihn verzehrte. Der Geldwyler fam gludlich bavon, und fobald er fich in etwas erholt und außer Gefahr fah, schrieb er Die Borte Des Umgefommenen getren auf feine Schreibtafel, um fie nicht zu vergessen, reif'te nach Saufe, meldete sich bei dem unglücklichen Fräulein und las ihr die Botichaft so steif und friegerisch vor, wie er zu thun gewohnt war, wenn er fonst die Manuschaft eines Fähnleins verlas; denn es war ein Feldlientenant. Das Fräulein aber zerraufte sich die Haare, zerriß ihre Rleider und begann so laut zu schreien und zu weinen, daß man es die Straße auf und nieder hörte und die Leute zusammenliefen. Sie schleppte wie mahnsinnig die zehn= tausend Goldgulden herbei, zerstreute sie auf dem Boden, marf jich ber Länge nach barauf bin und fußte die glanzenden Goldstücke. Gang von Sinnen, suchte fie ben umherrollenden Schatz zusammen zu raffen und zu umarmen, als ob der ver= lorene Geliebte darin zugegen wäre. Sie lag Tag und Racht auf dem Golde und wollte weder Speife noch Trank zu fich nehmen; unaufhörlich liebkof'te und fußte fie das falte Metall, bis fie mitten in einer Racht plöglich aufstand, ben Schatz emfig hin und her eilend nach dem Garten trug und dort unter bitteren Thränen in den tiefen Brunnen warf und einen Fluch darüber aussprach, daß er niemals jemand anderm an= gehören folle."

Als Spiegel soweit erzählt hatte, sagte Pineiß: "Und liegt das schöne Geld noch in dem Brunnen?" "Ja, wo sollte es sonst liegen?" antwortete Spiegel, "denn nur ich kann es herausbringen und habe es dis zur Stunde noch nicht gethan!" "Ei ja so, richtig!" sagte Pineiß, "ich habe es ganz vergessen über deiner Geschichte! Du kannst nicht übel erzählen, Du Sapperlöter! und es ist mir ganz gelüstig worden nach einem Beibchen, die so für mich eingenommen wäre; aber sehr schön müßte sie sein! Doch erzähle jeht schwell noch, wie die Sache eigentlich zusammenhängt!" "Es dauerte manche Jahre," sagte Spiegel, "bis das Fräulein aus bitteren Seelenleiden so weit zu sich kam, daß sie ansangen konnte,

die stille alte Jungfer zu werden, als welche ich sie kennen lernte. Ich darf mich berühmen, daß ich ihr einziger Trost und ihr vertrantester Freund geworden bin in ihrem einsamen Leben bis an ihr ftilles Ende. Als fie aber diefes heranna= ben sah, vergegenwärtigte fie sich noch einmal die Zeit ihrer fernen Jugend und Schönheit und erlitt noch einmal mit milderen ergebenen Gedanken erft die füßen Erregungen und dann Die bittern Leiden jener Zeit, und fie weinte ftill fieben Tage und Rächte hindurch über die Liebe des Jünglings, deren Genuß sie durch ihr Migtrauen verloren hatte, so daß ihre alten Augen noch furz vor dem Tode erblindeten. Dann bereute fie den Fluch, welchen fie über jenen Schatz ausgefprochen und fagte zu mir, indem fie mich mit diefer wichtigen Cache beauftragte: "Ich bestimme nun anders, lieber Spiegel! und gebe Dir die Bollmacht, daß Du meine Berordnung vollzieheft. Sieh' Dich um und suche, bis Du eine bildschöne, aber unbemittelte Frauensperson findest, welcher es ihrer Armut wegen an Freiern gebricht! Benn sich dann ein verständiger, rechtlicher und hübscher Mann finden follte, der fein gutes Auskommen hat, und die Jungfrau ungeachtet ihrer Armut, nur allein von ihrer Schönheit bewegt, zur Frau begehrt, fo foll diefer Mann mit den stärksten Giden sich verpflichten, der= selben so treu, aufopsernd und unabänderlich ergeben zu sein, wie es mein unglücklicher Liebster gewesen ift, und dieser Frau fein Leben lang in allen Dingen zu willfahren. Dann gieb der Braut die zehntausend Goldgulden, welche im Brunnen liegen, zur Mitgift, daß fie ihren Bräutigam am Sochzeit= morgen damit überrafche!" So fprach die Selige und ich habe meiner midrigen Geschicke wegen verfäumt, diefer Sache nachzugehen, und muß nun befürchten, daß die Urme deswegen im Grabe noch benuruhigt sei, was für mich eben auch nicht die angenehmsten Folgen haben fann!"

Pineiß sah den Spiegel mißtrauisch an und sagte: "Wärst Du wohl imsttande, Bürschchen! mir den Schatz ein wenig nachzuweisen und augenscheinlich zu machen?"

"Zu jeder Stunde!" versetzte Spiegel, "aber Ihr müßt wissen, Herr Stadtherenmeister! daß Ihr das Gold nicht etwa so ohne weiteres heraussischen dürftet. Man würde Euch unsehlbar das Genick umdrehen; denn es ist nicht ganz gehener in dem Brunnen, ich habe darüber bestimmte Juzichten, welche ich aus Rücksichten nicht näher berühren dars!"

"Sei, wer fpricht benn vom Herausholen?" sagte Pineiß etwas furchtsam, "führe mich einmal hin und zeige mir beu Schatz! Ober vielmehr will ich Dich führen an einem guten Schnürlein, damit Du mir nicht entwischest!"

"Die Ihr wollt!" fagte Spiegel, "aber nehmt auch eine andere lange Schnur mit und eine Blendlaterne, welche Ihr daran in den Brunnen hinablassen könnt; denn der ist sehr tief und dunkel!" Pineiß befolgte diesen Rat und führte das muntere Rätichen nach dem Garten jener Berstorbenen. Sie überstiegen mit einander die Mauer und Spiegel zeigte dem Berer den Weg zu dem alten Brunnen, welcher unter verwil= dertem Gebuiche verborgen war. Dort ließ Pineiß fein La= ternchen hinunter, begierig nachblidend, mahrend er den angebundenen Spiegel nicht von der Hand ließ. Aber richtig fah er in der Tiefe das Gold funkeln unter dem grünlichen Baffer und rief: "Wahrhaftig, ich seh's, es ist wahr! Spiegel Du bift ein Tausendsferl!" Dann gudte er wieder eifrig hinunter und fagte: "Mögen es auch zehntausend sein?" "Ja, das ift nun nicht zu schwören!" fagte Spiegel, "ich bin nie ba unten gewesen und hab's nicht gezählt! Ift auch möglich, daß die Dame dazumal einige Stude auf dem Bege verloren hat, als sie ben Schatz hieher trug, da sie in einem fehr aufge= regten Zustande mar." "Run, seien es auch ein Dugend oder

mehr weniger!" fagte Berr Pineiß, "es foll mir darauf nicht aukommen!" Er fette fich auf den Rand des Brunnens, Spiegel fette fich auch nieder und leckte fich das Pfotchen. "Da ware nun der Schat!" fagte Pineiß, indem er fich hinter den Dhren fratte, "und hier ware auch der Mann bagu; fehlt nur noch das bilbicone Beib!" "Bie?" fagte Spiegel. meine, es fehlt nur noch diejenige, welche die Zehntaufend als Mitgift bekommen soll, um mich damit zu überraschen am Hochzeitmorgen, und welche alle jene angenehmen Tugenden hat, von denen Du gesprochen!" "Sm!" verfette Spiegel, "die Cache verhält fich nicht gang fo, wie Ihr fagt! Der Schatz ist da, wie Ihr richtig einseht; das icone Beib habe ich, um es aufrichtig zu gesteben, allbereits auch schon ausge= spürt; aber mit dem Mann, der fie unter Diesen schwierigen Umftänden heiraten möchte, da hapert es eben; denn heutzu= tage muß die Schönheit obenein vergoldet fein, wie die Beih= nachtsnuffe, und je hohler die Röpfe werden, besto mehr find fie bestrebt, die Leere mit einigem Beibergut nachzufüllen, damit sie die Zeit besser zu verbringen vermögen; da wird dann mit wichtigem Gesicht ein Pferd befehen und ein Stück Sammet gekauft, mit Laufen und Rennen eine gute Armbruft bestellt, und der Buchsenschmied kommt nicht aus dem Saufe; da heißt es, ich muß meinen Bein einheimfen und meine Fässer puten, meine Bäume puten lassen, nun mein Dach beden; ich muß meine Frau ins Bad schicken, fie frankelt und kostet mich viel Geld, und muß mein Solz fahren lassen und mein Ausstehendes eintreiben; ich habe ein paar Bindspiele gekauft und meine Braden vertauscht, ich habe einen schönen eichenen Ausziehtisch eingehandelt und meine große Außbaumlade dran gegeben; ich habe meine Bohnenftangen geschnitten, meinen Gartner fortgejagt, mein Seu verkauft und meinen Salat gefäet, immer mein und mein vom Morgen bis gu

Abend. Manche fagen fogar: ich habe meine Bafche die nächste Woche, ich muß meine Betten sonnen, ich muß eine Magd bingen und einen neuen Metger haben, benn ben alten will ich abschaffen; ich habe ein allerliebstes Baffeleisen erstan= ben, burch Zufall, und habe mein filbernes Zimmetbuchschen verkauft, es war mir fo nichts nüte; alles das find wohlver= standen die Sachen der Frau, und so verbringt ein folder Rerl die Zeit und stiehlt unserm Berrgott den Tag ab, indem er alle dieje Berrichtungen aufzählt, ohne einen Streich zu thun. Benn es hoch kommt und ein folder Patron fich etwa ducken muß, fo wird er vielleicht fagen: "unsere Rühe und unsere Schweine, aber -" Pineiß rig ben Spiegel an ber Schnur, daß er miau! fchrie, und rief: "Genug, Du Plappermaul! Sag' jest unverzüglich: wo ist sie, von der Du weißt?" Denn die Anfzählung aller diefer Berrlichfeiten und Berrichtungen, die mit einem Beibergute verbunden find, hatte dem durren Begenmeister ben Mund nur noch mafferiger gemacht. Spiegel fagte erstaunt: "Bollt Ihr benn wirklich das Ding unternehmen, Berr Bineiß?"

"Bersteht sich will ich! Wer sonst als ich? Drum heraus damit: wo ist diejenige?"

"Damit Ihr hingehen und fie freien könnt?"

"Ohne Zweifel!" "So wisset, die Sache geht nur durch meine Sand! mit mir müßt Ihr sprechen, wenn Ihr Geld und Frau wollt!" sagte Spiegel kaltblütig und gleichgültig und suhr sich mit den beiden Psoten eisrig über die Ohren, nachsem er sie jedesmal ein bischen naß gemacht. Pineiß besann sich sorgfältig, stöhnte ein bischen und sagte: "Ich merke, Du willst unsern Kontrakt ausheben und Deinen Kopf salvieren!"

"Schiene Euch das fo uneben und unnatürlich?"

"Du betrügst mich am Ende und belügst mich, wie ein Schelm!"

"Dies ist auch möglich!" sagte Spiegel.

"Ich sage Dir: Betrüge mich nicht!" rief Pineiß gebieterisch.

"Gut, fo betrüge ich Guch nicht!" fagte Spiegel.

"Wenn Du's thust!"

"So thu' ich's."

"Duäle mich nicht, Spiegelchen!" sprach Pineiß beinahe weinerlich, und Spiegel erwiderte jeht ernsthaft: "Ihr seid ein wunderbarer Mensch, Herr Pineiß! Da haltet Ihr mich an einer Schnur gefangen und zerrt daran, daß mir der Atem vergeht! Ihr lasset das Schwert des Todes über mir schweben seit länger als zwei Stunden, was sag' ich! seit einem halben Jahre! und nun sprecht Ihr: Duäle mich nicht, Spiegelchen!"

"Wenn Ihr erlaubt, so sage ich Euch in Kürze: Es kann mir nur lieb sein, jene Liebespflicht gegen die Tote doch, noch zu ersüllen und für das bewußte Frauenzimmer einen tauglichen Mann zu sinden und Ihr scheint mir allerdings in aller Jinssicht zu genügen; es ist keine Leichtigkeit, ein Beibstück wohl unterzubringen, so sehr dies auch scheint, und ich sage noch einmal: ich din froh, daß Ihr Euch hierzu bereit sinden lasset! Aber umsonst ist der Tod! Eh' ich ein Bort weiter spreche, einen Schritt thue, ja eh' ich nur den Mund noch einmal aufmache, will ich erst meine Freiheit wieder haben und mein Leben versichert! Daher nehmt diese Schnur weg und legt den Kontrakt hier auf den Brunnen, hier auf diesen Stein, oder schneidet mir den Kopf ab, eins von beiden!"

"Ei Du Tollhäusler und Obenhinaus!" sagte Pineiß, "Du Higkopf, so streng wird es nicht gemeint sein? Das will ordentlich besprochen sein und muß jedenfalls ein neuer Bertrag geschlossen werden!" Spiegel gab keine Antwort mehr und saß unbeweglich da, ein, zwei und drei Minuten. Da ward dem Meister bänglich, er zog seine Brieftasche hervor,

flaubte seufzend den Schein heraus, las ihn noch einmal burch und legte ihn bann zögernd vor Spiegel hin. Raum lag bas Papier bort, fo fcnappte es Spicgel auf und verschlang es: und obgleich er heftig daran zu würgen hatte, so dünkte es ihn doch die beste und gedeihlichste Speife zu fein, die er je genoffen, und er hoffte, daß fie ihm noch auf lange wohl betommen und ihn rundlich und munter machen würde. Als er mit der angenehmen Mahlzeit fertig war, begrüßte er den Segenmeister höflich und sagte: "Ihr werdet unfehlbar von mir hören, Berr Pincig, und Beib und Geld follen Ench nicht entgeben. Dagegen macht Euch bereit, recht verliebt zu fein, damit Ihr jene Bedingungen einer unverbrüchlichen Singebung an die Liebkosungen Eurer Frau, die schon so gut wie Guer ift, ja beschwören und erfüllen könnt! Und hiermit bedanke ich mich des Borläufigen für genoffene Pflege und Befoftigung und beurlaube mich!"

Somit ging Spiegel seines Weges und freute sich über die Dummheit des Hegenmeisters, welcher glaubte sich selbst und alle Welt betrügen zu können, indem er ja die gehoffte Braut nicht uneigennüßig, aus bloßer Liebe zur Schönheit ehelichen wollte, sondern den Umstand mit den zehntausend Goldgulden vorher wußte. Judessen hatte er schon eine Person im Auge, welche er dem thörichten Hegenmeister aufzuhalsen gedachte für seine gebratenen Arametsvögel, Mäuse und Würstchen.

Dem Hause bes Herrn Pineiß gegenüber war ein anderes Haus, beisen vordere Seite auf das sanberste geweißt war und beisen Fenster immer frisch gewaschen glänzten. Die besichenen Fenstervorhänge waren immer schneeweiß und wie so eben geplättet, und eben so weiß war der Habit und das Kopf= und Halstuch einer alten Beghine, welche in dem Hause wohnte, also daß ihr nonnenartiger Kopfpuß, der ihre Brust

bekleidete, immer wie aus Schreibpapier gefaltet aussah, fo daß man gleich barauf hatte ichreiben mogen; bas hatte man wenigstens auf der Bruft begnem thun konnen, da fie fo eben und fo hart mar wie ein Brett. Go scharf die weißen Kanten und Eden ihrer Aleidung, so scharf war auch die lange Naje und das Rinn der Beghine, ihre Zunge und der bofe Blick ihrer Augen; doch sprach sie nur wenig mit der Zunge und blickte wenig mit den Augen, da sie die Berschwendung nicht liebte und alles nur zur rechten Zeit und mit Bedacht verwendete. Alle Tage ging fie dreimal in die Kirche, und wenn fie in ihrem frifden, weißen und knitternden Beuge und mit ihrer weißen spitzigen Rase über die Strafe ging, liefen die Rinder furchtsam davon und felbst erwachsene Leute traten gern hinter die Sausthure, wenn es noch Zeit war. Sie stand aber wegen ihrer strengen Frommigkeit und Eingezogenheit in großem Rufe und besonders bei der Geistlichkeit in hohem Unseben, aber selbst die Pfaffen verkehrten lieber schriftlich mit ihr, als mündlich, und wenn sie beichtete, so schof der Pfarrer jedesmal so schweißtriefend aus dem Beichtstuhl heraus, als ob er aus einem Bactofen fame. Go lebte die fromme Beghine, die feinen Spag verstand, in tiefem Frieden und blieb ungeschoren. Sie machte sich auch mit niemand zu schaffen und ließ die Leute geben, vorausgesett, daß fie ihr aus dem Wege gingen; nur auf ihren Nachbar Bineiß schien fie einen beson= beren Saß geworfen zu haben; benn fo oft er fich an feinem Kenster bliden ließ, warf sie ihm einen bosen Blick hinüber und zog augenblicklich ihre weißen Borhänge vor, und Pineig fürchtete sie wie das Feuer, und wagte nur zuhinterst in seinem Saufe, wenn alles gut verschloffen war, etwa einen Big über fie zu machen. Go weiß und hell aber das Saus der Beghine nach der Straße zu aussah, so schwarz und räucherig, unheimlich und feltsam sah es von hinten aus, wo es jedoch fast

gar nicht gesehen werden konnte, als von den Bogeln des Simmels und den Ragen auf den Dachern, weil es in eine dunkle Binkelei von himmelhohen Brandmauern ohne Feuster hinein gebaut war, wo nirgends ein menschliches Gesicht sich sehen ließ. Unter dem Dache dort hingen alte gerriffene Unter= rode, Rorbe und Kräuterfade, auf dem Dache wuchsen ordentliche Sibenbäumchen und Dorusträucher, und ein großer rußiger Schornstein ragte unheimlich in die Luft. Aus diesem Schorn= ftein aber fuhr in der dunklen Racht nicht felten eine Bere auf ihrem Befen in die Sohe, jung und schon und fplitter= nadt, wie Gott die Beiber geschaffen und der Teufel fie gern fieht. Wenn fie aus dem Schornstein fuhr, fo schnupperte fie mit dem feinsten Raschen und mit lächelnden Rirschenlippen in der frischen Rachtluft und fuhr in dem weißen Scheine ihres Leibes dahin, indes ihr langes rabenschwarzes haar wie eine Nachtfahne hinter ihr herflatterte. In einem Loch am Schorn= itein faß ein alter Gulenvogel und zu diesem begab fich jest der befreite Spiegel, eine fette Maus im Maule, die er unter= megs gefangen.

"Bünsch' guten Abend, liebe Fran Eule! Sifrig auf der Bacht?" sagte er und die Eule erwiderte: "Muß wohl! Bünsch' gleichsalls guten Abend! Ihr habt Euch lange nicht sehen lassen, Herr Spiegel!"

"Sat seine Gründe gehabt, werde Such das erzählen. Hier habe ich Such ein Mänschen gebracht, schlecht und recht, wie es die Jahreszeit giebt, wenn Ihr's nicht verschmähen wollt! Ist die Meisterin ausgeritten?"

"Noch nicht, sie will erst gegen Morgen auf ein Stündschen hinaus. Habt Dank für die schöne Maus! Seid doch immer der höstliche Spiegel! Habe hier einen schlechten Sperling zur Seite gelegt, der mir heut zu nahe slog; wenn Euch bestiebt, so kostet den Logel! Und wie ist es Euch denn ergangen?"

"Fast wunderlich," erwiderte Spiegel, "sie wollten mir an den Kragen. Hört, wenn es Euch gefällig ist." Während sie nun vergnüglich ihr Abendessen einnahmen, erzählte Spiegel der ausmerksamen Eule alles, was ihn betroffen und wie er sich aus den Händen des Herrn Pineiß befreit habe. Die Eule sagte: "Da wünsch' ich tansendmal Glück, nun seid Ihr wieder ein gemachter Mann und könnt gehen, wo Ihr wollt, nachdem Ihr maucherlei erfahren!"

"Damit sind wir noch nicht zu Ende," sagte Spiegel, "ber Mann muß seine Fran und seine Goldgulben haben!"

"Seid Ihr von Sinnen, bem Schelm noch wohlzuthun, der Euch das Fell abziehen wollte?"

"Ei, er hat es boch rechtlich und vertragsmäßig thun können, und da ich ihn in gleicher Münze wieder bedienen kann, warum sollt' ich es unterlassen? Wer sagt denn, daß ich ihm wohlthun will? Jene Erzählung war eine reine Erstindung von mir, meine in Gott ruhende Meisterin war eine simple Person, welche in ihrem Leben nie verliebt, noch von Andetern umringt war, und jener Schatz ist ein ungerechtes Gut, das sie einst ererbt und in den Brunnen geworfen hat, damit sie kein linglück daran erlebe. Berslucht sei, wer es da herausuimmt und verbraucht, sagte sie. Es macht sich also in betress des Wohlthuns!"

"Dann ist die Sache freilich anders! Aber nun, wo wollt Ihr die entsprechende Fran hernehmen?" "Hier aus diesem Schornstein! deshalb bin ich gekommen, um ein verzuünftiges Wort mit Euch zu reden! Möchtet Ihr denn nicht einmal wieder frei werden aus den Banden dieser Here? Sinnt nach, wie wir sie fangen und mit dem alten Bösewicht verheiraten!"

"Spiegel, Ihr braucht Euch nur zu nähern, so weckt Ihr mir ersprießliche Gedanken." "Das wußt' ich wohl, daß Ihr flug seid! Ich habe das Meinige gethan und es ist besier, daß Ihr auch Euren Senf dazu gebt und neue Kräfte vorspannt, so kann es gewiß nicht fehlen!"

"Da alle Dinge so schön zusammentreffen, so brauche ich nicht lang zu sinnen, mein Plan ist längst gemacht!" "Wie fangen wir sie?" "Mit einem neuen Schnepfengarn aus guten starken Hansschuuren; gestochten muß es sein von einem zwanzigjährigen Jägerssohn, der noch kein Weib angesehen hat, und es muß schon dreimal der Nachttau darauf gefallen sein, ohne daß sich eine Schnepse gefangen; der Grund aber hiervon muß dreimal eine gute Handlung sein. Sin solches Net ist start genug, die Here zu sandlung sein.

"Nun bin ich neugierig, wo Ihr ein folches hernehmt," fagte Spiegel, "denn ich weiß, daß Ihr keine vergeblichen Worte fcmatt!"

"Es ift auch icon gefunden, wie für uns gemacht; in einem Walde nicht weit von hier sitt ein zwanzigjähriger Jägerssohn, welcher noch kein Beib angesehen hat; denn er ist blind geboren. Deswegen ist er auch zu nichts zu ge= brauchen, als zum Garnflechten und hat vor einigen Tagen ein neues, fehr ichones Schnepfengarn zu Stande gebracht. Aber als der alte Jäger es zum ersten Male ausspannen wollte, tam ein Beib daher, welches ihn zur Gunde verloden wollte; es war aber so häklich, daß der alte Mann voll Schredens davon lief und bas Garn am Boben liegen ließ. Darum ift ein Tau barauf gefallen, ohne daß sich eine Schnepfe fing, und war alfo eine gute Sandlung baran schuld. Als er des andern Tages hinging, um das Garn abermals auszuspannen, tam eben ein Reiter daher, welcher einen schweren Mantelsack hinter sich hatte; in diesem war ein Loch, aus welchem von Zeit zu Zeit ein Golbstück auf die Reller IV.

Erde fiel. Da ließ ber Jäger das Garn abermals liegen und lief eifrig hinter dem Reiter her und sammelte die Goldstücke in seinen Sut, bis der Reiter fich umkehrte, es fah und voll Brimm feine Lange auf ihn richtete. Da budte ber Jager sich erschrocken, reichte ihm den Sut dar und fagte: Erlaubt, gnädiger Herr, Ihr habt hier viel Gold verloren, das ich Guch forgfältig aufgelesen! Dies war wiederum eine gute Sand= lung, indem das ehrliche Finden eine der schwierigsten und besten ist; er war aber so weit von dem Schnepfengarn ent= fernt, daß er cs die zweite Nacht im Balde liegen ließ und den nähern Weg nach Sause ging. Am dritten Tag endlich, nämlich gestern, als er eben wieder auf dem Wege war, traf er eine hübsche Gevattersfran an, die dem Alten um den Bart zu gehen pflegte und der er schon manches Säslein geschenkt hat. Darüber vergaß er die Schnepfen ganglich und fagte am Morgen: Ich habe den armen Schnepflein das Leben ge= schenkt; auch gegen Tiere muß man barmberzig sein! Und um diefer drei guten Sandlungen willen fand er, daß er jest zu gut fei für diese Belt, und ift heute Bormittag bei Zeiten in ein Aloster gegangen. Go liegt bas Garn noch ungebraucht im Balbe und ich barf es nur holen." "Solt es geschwind!" fagte Spiegel, "es wird gut sein zu unserm Zweck!" "Ich will es holen, fagte die Eule, "fteht nur fo lang Bache für mich in diesem Loch, und wenn etwa die Meisterin den Schorn= stein hinauf rufen sollte, ob die Luft rein sei? so antwortet, indem Ihr meine Stimme nachahmt: Rein, es ftinkt noch nicht in der Fechtschul'!" Spiegel stellte sich in die Rische und die Gule flog ftill über die Stadt weg nach dem Bald. Bald tam fie mit bem Schnepfengarn gurud und fragte: "Sat fie fcon gerufen?" "Noch nicht!" fagte Spiegel.

Da spannten fie das Garn aus über ben Schornstein und fetten sich daneben still und klug; die Luft mar dunkel und

es ging ein leichtes Morgenwindchen, in welchem ein paar Sternbilder flackerten. "Ihr follt sehen," slüsterte die Eule, "wie geschickt die durch den Schornstein heraufzusäuseln versteht, ohne sich die blanken Schultern schwarz zu machen!" "Ich hab' sie noch nie so nah gesehen," erwiderte Spiegel leise, "wenn sie uns nur nicht zu fassen kriegt."

Da rief die Here von unten: "Jit die Luft rein?" Die Eule rief: "Ganz rein, es stinkt herrlich in der Fechtschul'!" und alsobald kam die Here herausgesahren und wurde in dem Garne gesangen, welches die Kahe und die Eule eiligst zussammenzogen und verbanden. "Halt seit!" sagte Spiegel, und "Binde gut!" die Eule. Die Here zappelte und tobte mänschenzitill, wie ein Fisch im Reh; aber es half ihr nichts und das Garn bewährte sich auf das beste. Kur der Stiel ihres Besens ragte durch die Maschen. Spiegel wollte ihn sachte herausziehen, erhielt aber einen solchen Kasenstüber, daß er beinahe in Ohnmacht siel und einsah, wie man auch einer Löwin im Reh nicht zu nahe kommen dürse. Endlich hielt sich die Here siese still und sagte: "Bas wollt Ihr denn von mir, Ihr wunderslichen Tiere?"

"Ihr follt mich aus Eurem Dienste entlassen und meine Freiheit zurückgeben!" sagte die Eule. "So viel Geschrei und wenig Wolle!" sagte die Here, "Du bist frei, mach' dies Garn auf!" "Noch nicht!" sagte Spiegel, der immer noch seine Nase rieb, "Ihr müßt Euch verpslichten, den Stadtherenmeister Pineiß, Euren Nachbar, zu heiraten auf die Beise, wie wir Euch sagen werden, und ihn nicht mehr zu verlassen!" Da fing die Here wieder an zu zappeln und zu prusten wie der Teusel, und die Eule sagte: "Sie will nicht d'ran!" Spiegel aber sagte: "Wenn Ihr nicht ruhig seid und alles thut, was wir wünschen, so hängen wir das Garn samt seinem Inhalte da vorn an den Drachensops der Dachtrause, nach der Straße zu, daß man

Euch morgen sieht und die Sere erkennt! Sagt also: Wollt Ihr lieber unter dem Borsitze des Herrn Pineiß gebraten werden, oder ihn braten, indem Ihr ihn heiratet?"

Da sagte die Here mit einem Seufzer: "So sprecht, wie meint Ihr die Sache?" Und Spiegel setzte ihr alles zierlich auseinander, wie es gemeint sei und was sie zu thun hätte. "Das ist allenfalls noch auszuhalten, wenn es nicht anders sein kann!" sagte sie und ergab sich unter den stärksten Formeln, die eine Here binden können. Da thaten die Tiere das Gefängnis auf und ließen sie heraus. Sie bestieg sogleich den Besen, die Eule setzte sich hinter sie auf den Stiel und Spiegel zuhinterst auf das Reisigbündel und hielt sich da fest, und so ritten sie nach dem Brunnen, in welchen die Here hinabsuhr, um den Schatz herauf zu holen.

Am Morgen erschien Spiegel bei Berrn Pineig und meldete ihm, daß er die bewußte Person ausehen und freien könne; fie fei aber allbereits fo arm geworden, daß fie, ganglich verlaffen und verstoßen, vor dem Thore unter einem Baume fige und bitterlich weine. Sogleich kleidete fich herr Pineiß in fein abgeschabtes gelbes Sammetwämschen, bas er nur bei feierlichen Gelegenheiten trug, fette bie beffere Budelmute auf und umgürtete sich mit seinem Degen; in die Sand nahm er einen alten grünen Sandschuh, ein Balfamfläschchen, worin einst Balfam gewesen und bas noch ein bifchen roch, und eine papierne Relfe, worauf er mit Spiegel por das Thor ging, um zu freien. Dort traf er ein weinendes Frauenzimmer sigen unter einem Beidenbaum, von fo großer Schönheit, wie er noch nie gesehen: aber ihr Gewand war so dürftig und zerriffen, daß, fie mochte fich auch schamhaft geberben wie fie wollte, immer da ober dort der schneeweiße Leib ein bigchen durchschimmerte. Bineiß riß die Augen auf und fonnte vor heftigem Entzuden faum feine Bewerbung vorbringen. Da trodnete bie Schone ihre Thranen, gab ihm mit fugem Lächeln die Sand, dankte ihm mit einer himmlischen Glockenstimme für feine Großunt und schwur, ihm ewig tren zu sein. Aber im selben Augenblicke erfüllte ihn eine solche Cifersucht und Reideswut auf feine Braut, daß er beschloß, sie vor keinem menschlichen Auge jemals sehen zu laffen. Er ließ sich bei einem uralten Ginsiedler mit ihr trauen und feierte das Hochzeitmahl in seinem Hause, ohne andere Gafte, als Spiegel und die Gule, welche ersterer mitzubringen sich die Erlaubnis erbeten hatte. Die zehntausend Goldgulden ftanden in einer Schuffel auf dem Tisch und Bineiß griff zuweilen hinein und muhlte in dem Golde; dann fah er wieder die schöne Frau an, welche in einem meerblauen Sammet= fleide dafaß, das Saar mit einem goldenen Rege umflochten und mit Blumen geschmückt, und den weißen Sals mit Verlen umgeben. Er wollte fie fortwährend fuffen, aber fie wußte verschämt und züchtig ihn abzuhalten, mit einem verführerischen Lächeln, und schwur, daß fie diefes vor Zeugen und vor Un= bruch der Nacht nicht thun würde. Dies machte ihn nur noch verliebter und glückseliger, und Spiegel würzte bas Mahl mit lieblichen Gesprächen, welche die schöne Frau mit den angenehmsten, wigigsten und einschmeichelnosten Borten fortführte, so daß der Herenmeister nicht wußte, wie ihm geschah vor Zufriedenheit. Als es aber dunkel geworden, beurlaubten sich die Eule und die Rate und entfernten sich bescheiden; Berr Pineiß begleitete sie bis unter die Sausthure mit einem Lichte und dankte dem Spiegel nochmals, indem er ihn einen treff= lichen und höflichen Mann nannte, und als er in die Stube zurückfehrte, saß die alte weiße Beghine, seine Nachbarin, am Tifch und fah ihn mit einem bofen Blide an. Entfest ließ Pineiß den Leuchter fallen und lehnte sich zitternd an die Wand. Er hing die Zunge heraus und fein Gesicht war fo fahl und fpigig geworden, wie das der Beghine. Diefe aber

stand auf, näherte sich ihm und trieb ihn vor sich her in die Hochzeitkammer, wo sie mit höllischen Künsten ihn auf eine Folter spannte, wie noch kein Sterblicher erlebt. So war er nun mit der Alten unauslösslich verehelicht, und in der Stadt hieß es, als es ruchdar wurde: Ei seht, wie stille Wasser tief sind! Wer hätte gedacht, daß die fromme Beghine und der Herr Stadtherenmeister sich noch verheiraten würden! Run, es ist ein ehrbares und rechtliches Paar, wenn auch nicht sehr liebenswürdig!

Herr Pineiß aber führte von nun an ein erbärmliches Leben; seine Gattin hatte sich sogleich in den Besitz aller seiner Geheimnisse gesetzt und beherrschte ihn vollständig. Es war ihm nicht die geringste Freiheit und Erholung gestattet, er mußte hegen vom Morgen bis Abend, was das Zeng halten wollte, und wenn Spiegel vorüberging und es sah, sagte er freundlich: "Immer sleißig, sleißig, Herr Pineiß?"

Seit dieser Zeit sagt man zu Seldwyla: Er hat der Kate den Schmeer abgekauft! besonders wenn einer eine bose und widerwärtige Frau erhandelt hat.



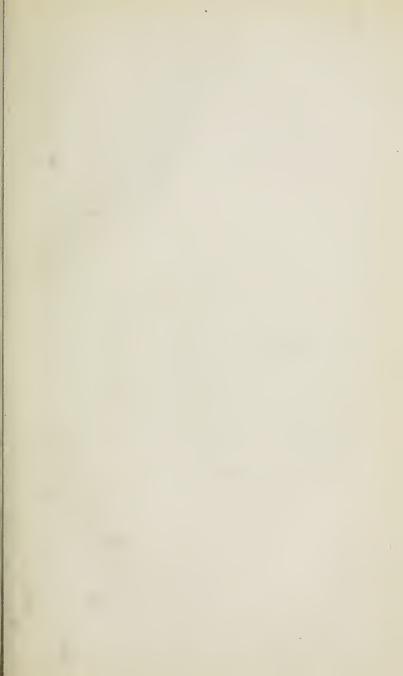



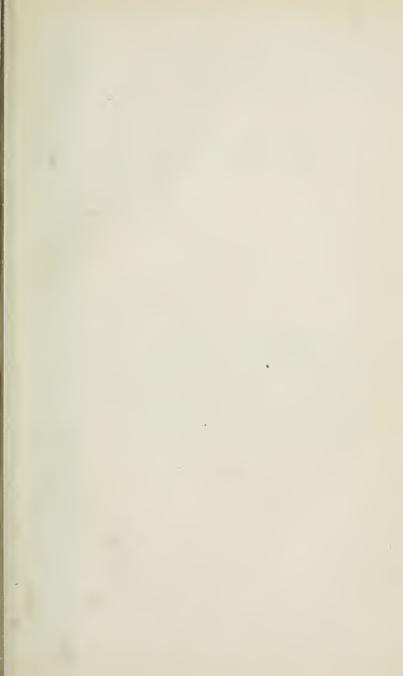

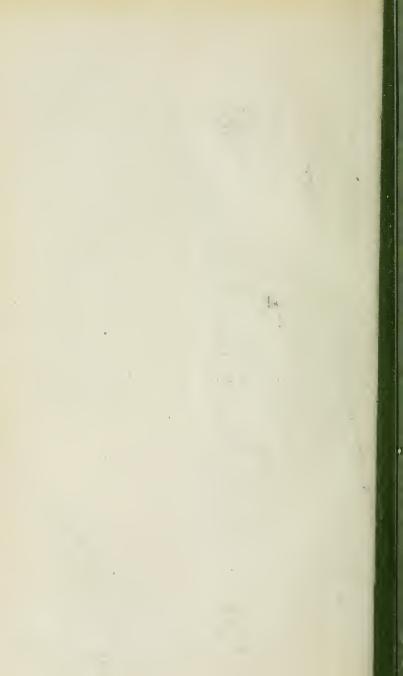

PT 2374 Al 1889 Bd.4 Keller, Gottfried Gesammelte Werke

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

